

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

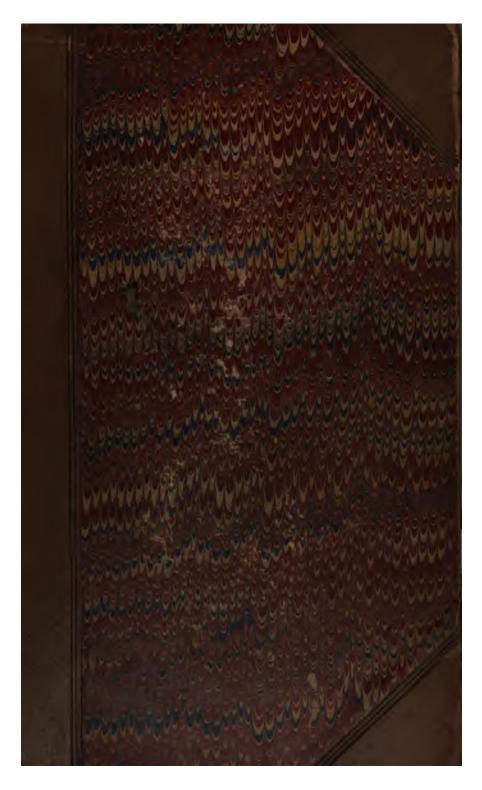

# 35.0.20





. • , •

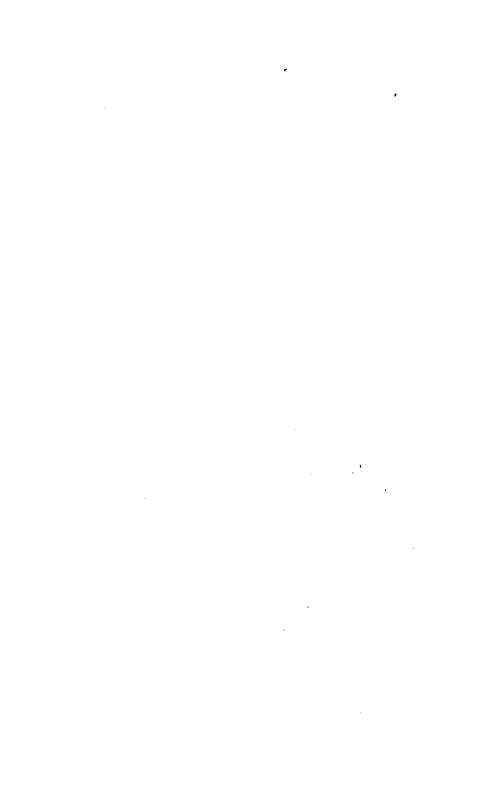

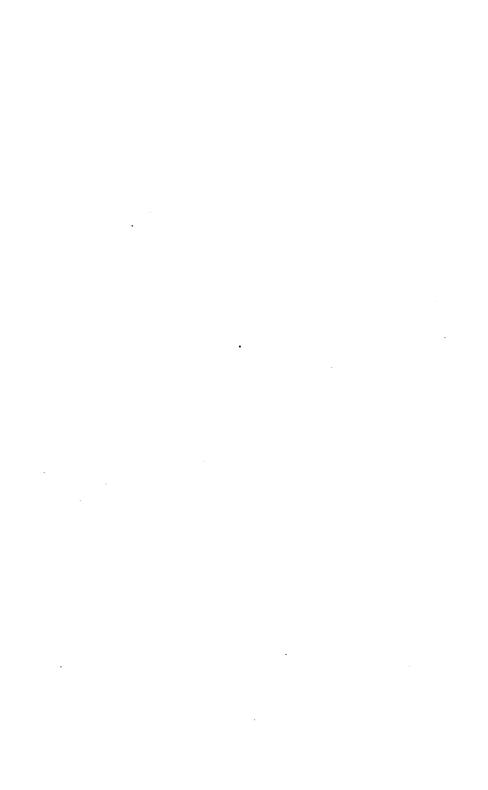

• . • 

# Sorgenlose Stunden

in

# heiteren Geschichten

bon

I. W. Sackländer.

3weiter Banb.

Inhalt: Hinter blauen Brillen. — Auf einer Gartenbank. — Reiseschwindel. — Sine Metterfühlie.



Stuttgart. Berlag von Abolph Krabbe. 1871.



Drud von Gebrüber Mantler in Stuttgart.

# hinter blanen Brillen.

. 

As war einer jener wundervollen Frühlingstage, wo die mit weißen Blüthen geschmudte Landschaft in jungfräulicher Scham formlich zu erbeben scheint unter bem plöglich fo beiß und zudringlich gewordenen Rug ber Sonne; wo Blumen und Laub, Gras und Moose, ja selbst die frisch aufgeriffene Erbe unter bem scharfen Gifen bes Pfluges mahrhaft murzigen Duft ausströmen; wo weiße Marmorfiguren in ben dunkeln Gartenbosquetten, fobald fie fich ungesehen glauben, und sobald ber Strahl ber Sonne burch die grun schillernden Zweige bringend, fie nedend mit goldenem Regen bewirft, anfangen, fich in wollufti= gem Behagen zu dreben und zu bewegen; einer jener Tage, wo felbst die bescheidenen Beilchen alle ihre jung= fräuliche Scheu abgelegt haben, um mit ihrem Dufte bie Vorüberwandelnden kokett zu reizen. Wo die Springbrunnen mit ihren Wasserstrahlen die tollste Berschwen= bung treiben, indem fie funkelnde Brillanten nach allen Seiten hinausstäuben laffen; wo das gewerbliche Treiben in ben engen, dunkeln, thauig feuchten Stragen ber Stadt fast melancholisch erklingt, wenn es emporsteigt an ben tiefblauen, sonnenbestrahlten himmel, und wo selbst die

lustigen Kinderstimmen vor den Hausthüren und auf den weiten Pläten der Stadt nur die Sehnsucht in uns rege machen, hinaus zu ziehen, um in der warmen Luft unter heiteren Sonnenstrahlen, gleich dem bunten Schmetterling, scheinbar ziel- und zwedlos hin und her zu schwärmen.

Dieser angenehmen Beschäftigung überließ sich benn auch an dem heutigen schönen Frühlingstage ein großer Theil all' der glücklichen Menschen, denen es durch ihre angenehme gesellschaftliche Stellung, sowie durch ihre behaglichen Bermögensverhältnisse vergönnt ift, auch in dieser Richtung ihren kleinen und großen Launen den Zügel schießen zu lassen; und diese ganze glänzende Gesellschaft bewegte sich zu Fuß, zu Pferde und zu Wagen auf den Promenaden der Stadt, besonders auf der breiten Allee, die sich vor dem königlichen Residenzschlosse bis zu jenem reichen Marmorthore erstreckte, welches, das Ende der Stadt bezeichnend, doch nur wieder der Ansang war eines waldartigen Parkes, der viele Stunden im Umfang hatte.

Bier Reihen glänzender Equipagen bewegten sich hier meistens in sehr langsamem Tempo hin und her und noch volltommen Plat lassend den eleganten Reitern aus dem Militär= und Civilstande, die, jede Lücke in der Wagenreihe benützend, auf's Gewandteste hindurchschlüpf= ten, theils um sich als vortreffliche Reiter zu zeigen, theils aber auch, um irgend einen Zwck zu verfolgen, einem Freunde nachzueilen oder einem Wagen häusiger zu begegnen, der vielleicht durch die darin sitzenden Damen das Interesse bes Reiters erregte.

Rechts und links auf den breiten Nebenwegen fah man zahllose Spazierganger, hier mit langsam fahrenden Equipagen so gut als möglich Schritt haltend, auch wohl in Gefellschaften ftehen bleibend, oder fich zum Ausruhen ober zur behaglicheren Beschauung ber Stühle und Bante bedienend, welche fich zu beiben Seiten ber Promenade in großer Anzahl befanden. Daß babei viel geplaudert und gelacht wurde, versteht sich von felbst, und nicht nur in den Reihen der Fugganger oder in den Wagengesell= schaften unter sich; nein, auch bon einer Equipage zur andern flog Frag' und Antiport, wenn man gerade nabe aneinander vorüberfuhr; auch fah man manchen Berrn aus dem Fond seines Wagens rudwärts mit einem Befannten plaudern, der sein Gespann selber lentte. ben Reitern, die wir soeben ermähnten, hatte ebenfalls bald diefer, bald jener das gefunden, mas er gefucht und das betreffende Fahrzeug geentert, indem er feine Sand auf den Schlag beffelben legte, um irgend eine kleine Conversation zu beginnen.

Unter diesen letzteren bemerken wir einen sehr jungen und bildhübschen Offizier von den Gardehusaren, so leicht und elegant zu Pferde sitzend, daß man es kaum begriff, wie er in der geradezu nachlässigen Haltung, die er angenommen hatte, während er neben einem der Wagen ritt, im Stande war, sein unmuthig und heftig vordringendes Pferd in einem anständig ruhigen Schritt zu halten. Er plauderte mit zwei älteren Damen, von denen ihn besonders die Eine mit einem so deutlich ausgesprochenen,

zärklichen Blice mütterlichen Stolzes betrachtete, daß man über die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Beiden auch dann im Klaren gewesen wäre, wenn der junge Husar auch nicht gleich darauf mit einem "Abieu, Mama" sein Pferd herumgeworsen hätte und davon gesprengt wäre. Plöglich aber parirte er das edle Thier wieder mitten in der Wagenreihe und wandte rasch den Kopf nach einem eleganten Kutschirwagen, welcher, mit zwei prachtvollen Rappen bespannt, von einem jungen Manne in Civil gesenkt wurde, der, als der Husar nach wiedersholtem Ruse seines Namens heran geritten kam, die Frage an ihn that, ob er eine viertel Stunde Zeit für ihn habe.

"Neben beinem haushohen Rappen herzureiten, schwerlich," lachte der junge Husar, — "man muß sich nicht selbst in den Schatten stellen, und mein Araber ist viel zu klein, um neben deinen Trakehnern Figur zu machen, — weißt du was, speise nachher bei uns, ich werde es Mama sagen, sie wird sich darüber freuen."

"Besten Dank, doch ist mir das für heute unmögslich; auch möchte ich mit dem, was ich dir zu sagen habe, nicht gerne bis nach dem Diner warten."

"Ift es so wichtig?"

"Nun, wie man's nimmt; wenn du aber sonst nichts Besonderes vor hast, so kann ja George deinen Araber eine viertel Stunde in der Seitenallee auf und ab führen, während wir hier oben plaudern."

"Meinetwegen."

Der Reitsnecht George stieg, ohne weiteren Befehl abzuwarten, von dem Autschirwagen herab und folgte dem Husarenoffizier in die Seitenallee, wo dieser sich von seinem Pferde schwang und dann zu seinem Freunde zurücklehrte.

"Nun, was gibt es so Merkwürdiges?" fragte er ihn, als er neben ihm saß und eine Cigarre angenom= men hatte.

"Merkwürdiges gerade nicht viel; ich wollte dich nur um eine kleine Gefälligkeit bitten, die ich dir vom Wagen herab nicht gut zurufen konnte; da, nimm die Zügel und überlaß mir für eine Stunde deinen Araber."

"Was gibt es denn schon wieder ? Dir ist doch nicht plöglich eine diplomatische Sendung anvertraut worden, bei welcher dir deine eigenen Rappen ein Hinderniß find?"

"Nicht gerade, aber es gibt Gelegenheiten, wo man mit einem leichten Pferde besser durchkommt, als mit dem schweren Wagen und diesen unartigen —"

"Nun, meinetwegen, ich will sie ein Bischen zusammennehmen; gib die Zügel her, die beiden Rappen
sind aller Zucht entwöhnt, ich habe vorhin schon bemerkt
— nun gute Verrichtung," fuhr der Husarenoffizier alsbann lachend fort — "aber vergiß nicht, daß, wenn ich
auch kein Wappen auf der Chabraque habe, mein Araber
boch sehr bekannt ist, und mach' mir keine Schande."

"Wie verstehst du das, Ferdinand?"

"Nun auf zweierlei Art, das Pferd ist nicht ganz

leicht zu reiten, auch könntest bu mit ihm irgendwo ge= sehen werden, wo — "

"Sei über Beides unbesorgt, ich will ganz ehrlich gegen dich sein, du weißt, es gibt im Menschenleben Augenblicke —"

"D ja!"

"Nein, nein, hore mich ernsthaft an, ich will dir kein Geheimniß mittheilen, sondern nur die unverhoffte Fortschung einer Geschichte, die ich dir neulich erzählte."

"Erlaßt uns aus dem Zeitungsblatt zu melden, was wir schaudernd selbst erlebt," recitirte der Husar und suhr dann lachend fort, nachdem er den beiden Trastehnern wegen Unart und Unausmerksamkeit einen tüchtisgen Schneller mit der Peitsche gegeben, — "ich mache gerne dergleichen Geschichten mit, höre aber ungerne davon erzählen."

"Du bift ein Egoist," erwiederte achselzuckend der Andere, wobei über sein kluges, aber gerade nicht schönes Gesicht etwas wie ein Schatten flog — "ja du bist ein Egoist," wiederholte er, — "begreiflicher Weise gibt es Wenige mit deinem enormen Glück; stets kommen, sehen und siegen, und da ist es für dich sehr geringfügig, ob sich ein anderer armer Teusel wirklich mit seinem Herzen engagirt hat."

"Ach, wenn das ift," lachte der überaus gutmüthige Husar — "so will ich dich geduldig anhören, dir auch meinen guten Rath nicht vorenthalten, ich habe jetzt ein neues Mittel, um ganz unwiderstehlich zu sein. Ich

werbe es gegen bein Geheimniß austauschen und bir so nüglich sein."

"Ja, ich könnte allerdings etwas von deiner Un= widerstehlichkeit brauchen," sagte der Andere seufzend — "doch höre mich — es war — "

"Im wundervollen Monat Mai."

"Auch mein Lieber, aber nebenbei, wenn bu mich gefälligst anhören willst, war es in Baden vergangenes Jahr, als ich auf meinen einsamen Spaziergängen in den Seitenwegen der Lichtenthaler Allee häufig eine schon beziahrte Dame bemerkte, die fast immer in einem Rollstuhle saß, und in deren Gesellschaft sich stets ein junges Mädzchen befand."

"Natürlicherweise schön."

"Wie ein Engel, das sanfteste, lieblichste, ansprechendste Gesicht, was ich in meinem Leben gesehen, mit einem wundervollen, himmlischen Ausdruck in den Augen, einem Buchs, der jeder Beschreibung spottet, und mit einem Wohlklang in der Sprache —"

"Ah fo, eine nähere Bekanntichaft?"

"Laß mich gefälligst ausreden — kurz das Ideal meiner Jugendträume, wie ich mir ein vollendetes Wesen gedacht, dem ich beim ersten Anblick zu Füßen sinken möchte und zu ihm reden —"

"Madame, ich liebe Sie!"

"Du bist wirklich unausstehlich; sei's darum, ungefähr so hätte ich in der That zu ihr reden mögen, wenn es mir möglich gewesen wäre." "So, sprach sie vielleicht nur russisch ober polnisch? Denn sonst wüßte ich nicht, was dich bei deiner edlen Dreiftigkeit hätte abhalten sollen, wenigstens die Einleitung zu einer solchen Bekanntschaft zu machen."

"Sie sprach weder russisch noch polnisch!" entgegnete der Andere, indem er auswärts schauend, dem leichten blauen Rauche seiner Cigarre nachblickte — "sondern das reinste Deutsch."

"So sprachst du also mit ihr?"

"Nein; ich hörte sie nur sprechen, und zwar öfter als für meine Ruhe gut war, wenn sie der alten Dame nämlich vorlas, was jedesmal der Fall war, so oft ich das Glück hatte, sie zu sehen."

"Und bann ?"

"Und dann — babei blieb's auch."

"Pfui, Ferdinand, ich schäme mich beiner."

"In der That scheint es mir jetzt auch, ich hätte eifriger, als ich gethan, den Bersuch machen sollen, mit der alten Dame bekannt zu werden, obgleich ich darin mein Möglichstes that, aber stets vergeblich. Bon allen meinen Bekannten in Baden war Niemand, der mich hätte vorstellen können; auf der Promenade oder im Eurssaal, wo man, ohne zudringlich zu erscheinen, sich hie und da in der Nähe von Damen niederlassen kann und ein Gespräch anknüpsen, erschienen sie niemals und waren nur zu sinden in den schattigsten Seitenwegen der Lichtenthaler Allee, meistens auf derselben Stelle, etwas zurück von dem kleinen Brunnen rechts, dorthin wurde der Roll-

sesselle von einem Bedienten gebracht und dann ein kleiner Feldstuhl für die junge Dame aufgeschlagen, worauf sie liebreich mit der älteren plauderte oder ihr vorlas. Das hörte ich häusig mit an, indem ich bei dem eben erwähnten kleinen Brunnen stehen blieb, ging dann bei ihnen vorüber und grüßte selbstverständlich auf die ungezwungenste Art. Mein Gruß wurde allerdings höslich erwiedert, aber in der gewissen, abgemessenn Art, die uns den Eindruck macht —"

"Ungefähr so; wenigstens verständlich genug. — Eines Tages lehnte ich mich sogar an einen der Bäume, unter denen sie gewöhnlich saßen, und als ich sie heranstommen sah, machte ich ihnen sehr auffallend Plat, ins dem ich zu der ältern Dame, die schon durch eine Hands

"Als ichließe man uns ein Gitter bor ber Rase zu."

ich würde untröstlich sein, sie durch mein zufälliges Ersicheinen von ihrem Lieblingsplaße vertrieben zu haben — umsonst; dann, deinen Ausdruck wiederholend, fiel das Gitter eines kühlen Blickes und eines kühleren Wortes zwischen uns nieder."

bewegung befohlen hatte, anderswohin zu fahren, fagte,

"Und wer war die Dame ?"

"Eine Frau von Stranigta mit ihrer Nichte."

"Und auch die Nichte benahm sich gegen dich so gittersüchtig?"

"Sie benahm sich gar nicht gegen mich; sie erwiederte meine häufigen Grüße eben so kühl und stolz, wie die verehrte Tante, und nachdem ich sie auf eben beschriebene Art schon wenigstens zwei Dutendmal gegrüßt hatte, tauchte in dem schönen glänzenden Auge der Richte auch nicht die Spur von einer Idee auf, als habe sie das grüßende Individuum auch nur ein einziges Mal in ihrem Leben gesehen."

"Und weißt du, was man in solchen Fällen thut?" "Nun?"

"Man vergißt, was nicht mehr zu ändern ist," sagte der Husar und fuhr dann in einem ganz anderen Tone fort, während er die Zügel stramm anzog und den Beitschenschneller von vorhin so kräftig wiederholte, daß die beiden edlen Pferde sich kopfschüttelnd vorn erhoben, und wahrscheinlich das Weite gesucht hätten, wenn sie nicht von der kräftigen Hand des jungen Offiziers so fest gehalten worden wären.

"Ist das eine Lodderei mit diesen Thieren, sie sind vollkommen hinter der Hand wie alte Postgäule, eigentslich solltest du dich schämen, diese vortrefslichen Pferde so zu vernachlässigen. — Sind die schönen Augen mit dem eigenthümlichen Blick auch daran schuld?"

"Möglich — wenigstens heute Morgens; denn ich habe diese schönen Augen vor einer kleinen halben Stunde wieder gesehen."

· "Ei der Taufend — zweites Kapitel deines Romanes, und wo war das, wenn ich fragen darf?"

"Du sollst das in gehöriger Reihenfolge erfahren: ich machte gestern Besuche im Hotel du Nord und wie ich darauf wieder vor das Haus trete, fährt ein Wagen an." "Mit ihr?"

"Mit der Tante und der Nichte."

"Natürlich grüßtest du so verbindlich als möglich und mit demselben Richterfolge wie damals."

"Nein, ich grüßte nicht, da man mich vollständig übersah. Die alte Dame hatte statt des grünen Lichtsschirmes, welchen sie in Baden trug, dunkelblaue Brillen vor den Augen und ihre Nichte war zu beschäftigt, ihr beim Aussteigen behilflich zu sein, als daß sie sonst auf irgend etwas Acht gegeben hätte — ich aber, lieber Freund," setzte er seufzend hinzu — "fühlte jetzt erst recht, welch' tiesen Eindruck das junge Mädchen auf mich gesmacht, denn ich stand athemlos da, herzklopfend und schaute ihnen mit starrem Blicke nach, bis sie im Haus verschwunden waren."

"Nun, hier wirft bu schon Jemand finden, ber dich vorstellt."

"Das war auch mein erster Gedanke, doch ein besserer hat ihn verdrängt."

"Nun, wenn er wirklich gut ift, so theile mir beinen besseren Gedauken mit, man kann nie zu viel lernen."

"Der Gedanke liegt sehr nahe," entgegnete der Ansbere mit einem feinen Lächeln, welches der Husar aber nicht bemerkte, da er die Zügel in beide Hände genommen hatte, und die ungeduldig, fast unartig vorwärts dränsgenden Trakehner fest auf die Hand trieb, — "vor einer halben Stunde sah ich die beiden Damen in der Wagensreihe, aber nicht im Corso aufs und absahrend, sondern

am Thore die File verlaffend, um in den Bark hinaus zu fahren."

"Wohin du ihnen folgen willst zu einer neuen Auflage des Badener Gittervergnügens."

"Nicht so ganz; ich habe mich entschlossen, den stillen schüchternen Begegner und harmlosen Grüßer bei Seite zu werfen, um es auf deinem Araber hoch im Sattel auf eine andere Art zu versuchen."

"Wirklich?" fragte der Husarenoffizier mit einem etwas mißtrauischen Blid.

"Und da ich denke, daß dein Pferd elegant genug ist, um mit einem Reiter wie ich bin, Aussehen zu erregen, so habe ich vielleicht auf diese Art das Glück, die Ausmerksamkeit jener stolzen, kalten Schönheit zu erregen. Die Idee ist gewiß nicht schlecht und wenn ich über unsere Badener Begegnung ruhig nachdenke, so kann ich es den beiden Damen nicht übel nehmen, daß sie dort, wo so viel Zweideutiges zusammenkommt, sich vor Bekanntschaften in Acht nehmen. Wenn du also so freundlich sein willst, mir deinen Zampa auf eine Stunde zu leihen, so will ich dir sehr dankbar dafür sein."

"Das ist abgemacht; du reitest nachher zu mir, oder soll ich dir vielleicht meinen Reitknecht an's Thor schicken?"

"Thue das, und nun will ich absteigen, damit ich nicht die beste Zeit versäume."

"Und ich will mir derweil beinen Dank an diesen beiden Trakehnern verdienen; daß sich nur dein Joseph nicht alterirt, wenn fie ein Bischen mit Schaum verbramt nach hause zurucktommen."

Der junge Mann, welcher hierauf von dem Rutichirmagen abstieg und fich nach ber Seitenallee begab, mo fein Reitknecht das Bferd des Susarenoffiziers auf= und abführte, mar ber Legationsrath Eduard von Schönfeld, gegenwärtig in dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten beschäftigt; ein tüchtiger Ropf und fleißiger Arbeiter, dem der nachste der fleineren Beichaftstrager= posten, die irgendwo offen wurden, nicht entgeben konnte, ben aber sein Chef bis zu dieser Zeit lieber bei fich beschäftigte; um bon seinen außerordentlichen Renntniffen, seinem großen Berstande, sowie von seiner Gewandtheit im diplomatischen Fache zu profitiren, anstatt ihn ein muffiges Leben bei irgend einem der großen Gefandtschaftsposten führen zu lassen, ein Leben, welches Schönfelb auch schon zur Genüge genoffen, wekhalb er sich auch nicht mehr besonders darnach sehnte, dort die Berichte seines Chefs theils felbit zu verfassen oder zu verbessern, jedenfalls aber in's Reine zu fcreiben, dabei eine höhere Art dienstbarer Beister des Sauses, besonders der Berrin des= felben ju fein, sowie deren ungertrennlicher Begleiter, wenn sie ausritt oder ausfuhr, oder wenn sie Soiréen, Theater und Balle besuchte; lauter Beranlaffungen, wo ein Chef ber Legation selber durch spätes Erscheinen auf die leich= teste und bankbarfte Art von der Welt verrathen läßt.

welch' enorme Last der Geschäfte auf seinen Schultern ruht, eine Last, die seinen Zügen jenen ernsten, nachs denklichen Charakter verleiht, mit dem er in die Oeffent- lichkeit zu treten pflegt.

Ja, diefes Leben hatte der Legationsrath zur Genuge genoffen, und er fühlte wohl, baf er zu Befferem berufen Bielleicht tam auch bas Bewußtsein hinzu, bag er vermöge seines Aeußern nicht gang befähigt mar, eine so glangende Rolle zu fpielen, wozu er fonft bei feinen Beiftesaaben und bei seinem bedeutenden Bermögen mohl berechtigt gewesen mare. Er war durchaus fein schöner Mann, hatte ausbruckslofe, wenn auch keine unangenehmen Rüge, die sich aber bei einer animirten Unterhaltung auffallend belebten, ja verschönerten, und die alsdann im Bereine mit ben geiftvollen Augen wohl im Stande maren, arokes Intereffe zu erregen. Bon einer mittelgroßen Fi= aur, war er aber auch in dieser von der Natur in soferne vernachläffigt, als er feinen linken Rug in Folge einer ichweren Rinderkrankheit beim Geben ein wenig nachschleppte, ohne gerade zu hinken, was ihn aber durchaus nicht abhielt, ein ausgezeichneter Tänzer zu fein, sowie ein gang guter Reiter, welch' Letteres man in gegenwärtigem Augenblicke wohl an der Art sehen konnte, wie er das fehr lebhafte Pferd des Husarenoffiziers mit fester sicherer Hand führte, und dann mit ihm in einem gestreckten Galopp an den langen Wagenreihen borüberflog.

Bald ließ er das Thor hinter sich und bog alsdann in einen der Nebenwege des Parkes ein, von wo er die

Equipagen im Auge behielt, um hier in kurzer Zeit zu finden, was er suchte. Es war dies der Wagen aus dem Hotel du Nord mit einem Lohnbedienten neben dem Kutscher und zwei Damen im Fond. Die ältere dieser Damen trug einen dichten grünen Schleier über dem Hute und hatte den Kopf herabgesenkt, während die Jüngere ihr in das Gesicht schaute und freundlich mit ihr zu reden schien.

Schönfeld blieb, gededt durch die Gebuiche, welche bie Sauptallee einfaßten, gur Seite, bis ber eben ermähnte Wagen auf dem freien Plate bor der Restauration zur Eremitage hielt, wo die beiden Damen ausstiegen und sich dann, einem Juftwege folgend, in den dichten Gehierauf umfreiste er die Equipage und büschen verloren. das Restaurationsgebäude, um an der hinteren Seite des= felben, wo fich die Stallungen befanden, fein Pferd einem ber Diener anzubertrauen mit bem gemeffenen Befehle, daffelbe auf= und abzuführen bis er wieder kame; dann taufte er sich bei einem ber bier stets befindlichen Rrämer einen einfachen Spazierftod und trat bann feine Wanderung an, nach bemfelben Gebuiche, in welches er bie bei= ben Damen hatte verschwinden sehen. Che er aber dieses betrat, zog er ein Futteral aus der Tasche und entnahm bemselben eine Brille mit blauen Gläsern, die er auffette und bann weiter ging.

Es war nicht zu läugnen, daß er seinen ohnehin schon schleppenden Gang noch ein klein wenig karrikirte; daß er etwas unsicher gemacht durch die dunklen Gläser durchaus nicht mit seiner gewöhnlichen Sicherheit auftrat, sondern vielmehr auf's Täuschendste wie Jemand erschien, der nicht umsonst mit seinem Stock den Boden sorgfältig sondirt. Es war eine ziemlich lange Bant, auf deren einer Seite die beiden Damen saßen, und wo Herr von Schönfeld auf der anderen Seite nach einigem Betasten Platz nehmen wollte, dann aber die Damen zu bemerken schien und mit einem sehr höflichen Abnehmen des Hutes und bei den Worten: "Bitte sehr um Berzeihung, daß ich im Begriffe war, hier zu stören," weiter schleichen wollte.

"O, nicht doch, mein Herr," sagte die jüngere Dame mit einer ebenso angenehm als wohlwollend klin= genden Stimme, — "wie können Sie uns stören, dieser Sit ist ja lang genug."

"Wer ist das, mit dem du sprichst?" fragt die alte Dame mit einer Stimme, welche durchaus keine Aehn= lichkeit mit der der anderen hatte; so weich und symbo= lisch jene klang, so hart und rauh, ja polternd war diese.

"Ein Herr, der, wie mir scheint an den Augen leidet; denn er trägt blaue Brillen," war die leise gegebene Antwort, welche aber der Betreffende durchaus nicht zu hören schien, denn er hatte den Kopf tief herabgebeugt und zeichnete mit seinem Stock Figuren in den Sand.

Nachdem die Damen hierauf noch eine Zeit lang halblaut zusammen gesprochen, ein Gespräch, welches bei dem so verschiedenen Organ auf den jungen Diplomaten ungefähr den Eindruck machte, als wenn eine liebliche

Musik, die aus der Tiefe eines Waldes an sein Ohr ichlägt, häufig durch die knarrenden Räder eines Holzwagens unterbrochen wurde, zog die junge Dame ein Buch hervor und fing an ju lefen. Begreiflicherweise verstand herr von Schönfeld nur hie und da ein abge= riffenes Wort dieser Lecture, und da er es auch nicht magen durfte, die schönen Züge der jungen Dame allzu häufig zu betrachten, jo erhob er sich nach einer halben Stunde, um mit einem höflichen Gruße fehr langfam und behutsam davon zu gehen. Er war mit der Einleitung, die er heute getroffen, recht zufrieden, und wir wollen, um dem geneigten Lefer gegenüber nicht langweilig zu werden, nur in aller Rurge bemerken, daß er auf dem Pferde seines Freundes nach Saufe ritt; daß er dann seine Geschäfte des heutigen Tages mit einer gewissen Zerstreutheit besorgte, und daß er sich am andern Tage, Diesmal aber in einer bescheibenen Droschke, ichon mit blauer Brille und Stock bewaffnet, nach der Restauration der Eremitage begab und von dort die Bank auffuchte. wo er geftern die beiden Damen gefeben.

Obgleich sich dieselben noch nicht hier befanden, so vertraute Schönfeld doch seinem guten Glück und dem abermaligen herrlich warmen Frühlingstage. Da die Bank unbesetzt war, so konnte er es schon wagen, seinen Six etwas mehr nach der Mitte zu nehmen und hatte auch noch nicht lange hier gesessen, als er zu seiner großen Freude die beiden Damen in das Bosquet treten sah. Doch schien er sie erst zu bemerken, als sie ganz nahe

bei ihm waren, und ftand bann haftig auf, um ihnen ein verbindliches Compliment zu machen. Sie fetten fich auf dieselbe Stelle, nur daß die jungere Dame, die geftern neben ihm geseffen, beute auf ber anderen Seite ber alteren Dame Blat nahm und ichien fie diefer auf eine leife Frage zu antworten: "Es ift berfelbe Berr, ber geftern ba faß:" und als nun diefer Miene machte, langfam aufzusteben, um sich zu entfernen, schlug die alte Dame ihren grunen Schleier gurud, mandte ihren Ropf gegen Schönfeld und fagte mit ihrem harten, rauben Tone: "Sie brauchen sich wegen uns nicht zu geniren, es wäre mir leid. Jemand burch meine Gegenwart zu vertreiben." eine Erlaubnig jum Dableiben, welche Berr von Schönfeld auf's Bereitwilligste ergriff, und sich wieder auf seinen Sit niederließ, indem er fagte: "Wenn Ihnen ein Fremder nicht lästig ist, bin ich dankbar für Ihre freundliche Erlaubniß; dies schattige Plätchen mit seinen grünen Bufchen ift so angenehm und wohlthuend."

"Sie leiden an ben Augen?"

Er hatte wahrhaftig nicht den Muth auf diese Frage mit Ja zu antworten, besonders da in diesem Augenblicke die schönen hellen Augen der jungen Dame unverkennbar mit einem Ausdruck des Mitleids auf ihm ruhten, und half deßhalb mit einem Seufzer und einem bedeutsamen Achselzucken, welches aber größeren Eindruck auf die alte Dame zu machen schien; denn sie sprach mit einem Tone, welcher minder polternd klang: "Es ist das allerdings recht traurig, aber man darf dabei den Muth nicht ver-

lieren, man muß auf die Hilfe Gottes durch eine gesichidte Menschenhand hoffen; sehen Sie mich an, ich bin gewiß in schlimmerem Falle als Sie, will aber doch meine Hoffnung nicht verlieren."

"Die gnädige Frau kennen wahrscheinlich die Art Ihres Leidens ?"

"Ja, ja, so ziemlich; der Arzt hat es mir nicht vorenthalten — und was fehlt Ihren Augen mein Herr?"

"Wenn ich das nur ganz genau selbst wüßte nächtliche Arbeiten, blendendes Licht haben meine Augen sehr angegriffen."

"Ihrer Sprache nach scheinen Sie noch ziemlich jung zu sein und haben deßhalb auch das Vorrecht des Leicht= sinns, von dem Sie tüchtigen Gebrauch gemacht — bitte um Verzeihung, wenn ich meiner Gewohnheit nach ganz ohne Ceremonie rede."

"O ja, Sie haben sehr Recht, gnädige Frau, ich muß mich des Leichtsinns anklagen, aber —"

"Sie haben ben geschicktesten Arzt der ganzen Welt, was unser Leiden anbelangt, ganz in der Nähe — was sage ich, Arzt, dieses Wort ist zu unbedeutend, er ist ein Helser in der Noth, der, den ich meine; in seiner Kunst ein Wesen höherer Art, ein Prophet, ein Wunderthäter."

"Gewiß, gnädige Frau, ich weiß wohl, wen Sie meinen, aber —"

"Was aber? Nahen Sie sich ihm mit Bertrauen und er wird Ihnen helfen; gehen Sie in seine Klinik an

seinen gewöhnlichen Consultationstagen, ober noch besser, zur Zeit der Sprechstunde in seine Wohnung, wenn Ihnendazu die Mittel nicht fehlen." .

Wäre nur in diesem Augenblide auf dem schönen edlen Gesichte, mit den jungfräulich reinen Zügen der jungen Dame nicht gar so ein entzückendes Mitleid zu lesen gewesen, er hätte es nimmermehr gewagt, die falsche Rolle eines Bedürftigen zu spielen; er hätte sich nicht unterstanden, abermals zu seufzen und abermals mit den Achseln zu zucken, während er mit seinem Stocke Figuren in den Sand zeichnete.

"Ach was," fuhr die alte Dame in einem allerdings rauhen aber doch gutmüthigen Tone fort — "ich kann mir wohl denken, daß es nicht angenehm ist, zur allgemeinen Consultation zu gehen; doch gibt es auch sonst noch Mittel zum Zweck zu kommen, und ich möchte gern dieses Mittel sein, junger Mann, aus Dank für die Güte Gottes, der mir in jenem Manne mit den schönen geistvollen Augen einen Engel des Heils zu senden versprach.

— Wie heißen Sie?"

"Ich? gnädige Frau — ja fo, Sie wünschen meinen Ramen zu wiffen."

"Freilich wünsche ich bas."

"Aber ich weiß nicht, gnädige Frau, ob ich, als Ihnen gänzlich Fremder, es wagen darf, Ihre hilfe in Anspruch zu nehmen?" Er blickte bei diesen Worten die junge Dame an, und da sie ihm mit einem lieben, herzlichen Blicke zuwinkte, so sagte er rasch entschlossen, in den Pfuhl der Berstellung immer tiefer hinein watend: "Ich heiße Arthur Stein, gnädige Frau."

"Was Ihr Stand ?"

"Ich habe Jurisprudenz studirt." Das war nun keine Lüge.

"Ohne Bermögen ?"

"Ohne Vermögen, gnädige Frau." — Er saß bereits bis über die Knöchel in dem eben erwähnten verabscheuungswürdigen Pfuhl.

"Nun benn, Alma, so nimm eine meiner Rarten und schreibe ben Namen des Herrn da auf: Arthur Stein. So, nehmen Sie dies und gehen zur nächsten Sprechftunde in die Wohnung des Herrn Geheimraths, zeigen dem alten Bedienten, der wie ein Cerberus den Eingang bewacht, diese Karte und er wird Sie möglichst bald vorslassen. — Bergiß du nicht, Alma, heute noch dem Herrn Professor zu schreiben."

Glücklicher hätte es für Schönfeld kaum gehen können — ach! und wenn er in das schöne, sanste Auge Alma's blickte, so verzieh er sich so leicht all' die Lügen, die er sich hatte zu Schulden kommen lassen, indem er den schon so oft mißbrauchten, an sich so schönen Spruch: "Durch Nacht zum Licht" zu dem seinigen machte. Hierauf noch der Lesestunde anzuwohnen, schien ihm bedenklich; denn er traute sich selbst nicht Stärke genug zu, auf den Boden oder in die grünen, langweiligen Büsche zu blicken, statt in das gute, milde, liebe Gesicht des jungen Mädchens, und sobald jene ihr Buch hervorzog, stand

er auf, um sich mit Betheuerung des heißesten Dantes zu empfehlen.

"Sie können mir alsdann später sagen, wie es Ihnen bei der Consultation gegangen ist, junger Mann; auf der Karte steht mein Name und ich wohne im Hotel du Nord."

Schon war Schönfeld im Begriffe, für all' das Gute, was man ihm erzeigt, besonders für das Beste dieses Guten, die Damen besuchen zu dürsen, der edlen Frau von Stranizka und dann auch vielleicht der jungen Alma demüthigst die Hand zu küssen, als er sich glückslicher Weise erinnerte, daß er in unverantwortlichem Leichtssinn heute Morgens ein paar neue, seine Handschuhe von Jouvin angezogen hatte; allerdings sehr unpassend für einen armen Juristen. So blieb es denn bei dem ehrersbietigsten Gruße, den er zu machen vermochte, worauf er zwischen den Büschen davon schlich.

Der Minister bes Auswärtigen war ein alter, jobialer Herr und, wie wir bereits gesagt, der ganz besondere Gönner Schönfelds, den er wegen seiner Kenntnisse und seiner vorzüglichen Brauchbarkeit in jeder Richtung ganz besonders schätzte.

Am andern Morgen, nach dem im vorhergehenden Rapitel Erzählten, ließ er ihn zu sich in sein Arbeits= kabinet bitten, und da seine Excellenz gleich beim Eintreten Schönfelds ihm eine seiner vortrefflichsten Cigarren

anbot, so wußte der kluge Legationsrath sogleich, daß es sich hier um einen ganz besonderen Dienst handle.

"Sie wissen, mein lieber Schönfeld, wie sehr ich Sie schätze," sagte Seine Excellenz nach einer kleinen Pause, während welcher sich der Legationsrath in einem sehr bequemen Fauteuil niedergelassen und seine Cigarre angezündet hatte — "und daß ich es für meine Pflicht halte, Sie so bald als möglich auf einen angenehmen Posten zu befördern. Leider werde ich dabei sozusagen meine rechte Hand verlieren; aber ich bin nicht Egoist genug, um an mich zu denken, wo es Ihre Zukunst bestrifft; auch glaube ich, daß dieselbe in nächster Zeit gesichert ist, und ich Sie als Geschäftsträger nach Florenz schieden kann — nicht wahr, mein Lieber, das wäre so recht das Ziel Ihrer Wünsche?"

"Gewiß, Excellenz," sagte Herr von Schönfeld, doch sprach er dies nicht mit dem feurigen Ausdruck, mit dem er das noch vor einigen Tagen gesagt haben würde.

"Aber vorher, lieber Schönfeld, handelt es sich noch um einen großen Dienst, den Sie mir, das heißt dem Staate leisten müssen. Sie wissen, daß Rußland im Begriffe ist, mit seinem Botschafter in Paris zu wechseln; Fürst Potemkin ist dorthin bestimmt und hat, wie ich ganz genau weiß, die Ordre, den Vorschlägen Frankreichs für ein engeres Bündniß mit Rußland ein geneigtes Ohr zu leihen; er selbst liebt Paris, dessen Vergnüzungen und Gesellschaft, weßhalb wir nicht ohne Vesorg= niß sind und wenigstens den Versuch machen müssen, auf

den Fürsten in unserem Sinne zu wirken, wozu ich niemand Passenderen wüßte, als Sie, mein lieber Schönfeld."

"So handelt es sich wohl um eine Reise nach Rußland?" fragte der Legationsrath in einem fast kleinlauten Tone.

"Es hat sich allerdings darum gehandelt," erwiederte der Minister, "doch sind wir durch einen glücklichen Zufall, der allerdings für den Fürsten nicht viel Angenehmes hat, unserem Ziele bedeutend näher gerückt, denn Potemfin ist früher abgereist, als man es erwartete, und gestern schon hier angekommen."

"Das erfte Wort, das ich höre."

"Angekommen; aber wenn man so will, im ftreng= ften Incognito, und mir scheint fast, der Fürst habe die Absicht gehabt, hier durchzureisen, ohne sich aufzuhalten."

"Rein gutes Zeichen, Ercelleng."

"Gewiß nicht, aber ber Gott des Zufalls war uns günstig."

"Durch den für den Fürsten unangenehmen Vorfall, von welchem Euer Ercellenz soeben sprachen ?"

"Durch benselben," antwortete ber Minister, und fuhr bann lächelnd fort — "ein russischer Zephyr, welcher den Fürsten mit großer Anhänglichkeit bis zur Grenze begleitete, hat ihm eine tüchtige Erkältung mit auf den Weg gegeben und Potemkin kam gestern Nacht hier an mit der schönsten Augenentzündung, die man sich in vorliegendem Falle nur wünschen kann. Er schickte sogleich

zu Gräfe, der ihn dann heute Morgens besuchte und den Fall so bedenklich fand, daß er dem Fürsten den Rath gab, es sich etwa zehn bis vierzehn Tage in seiner Klinik gefallen zu lassen, da er, Gräfe nämlich, nicht die Zeit habe in der Stadt zu prakticiren."

"Das höre ich den vortrefflichen Professor mit seiner scheinbar so kalten Ruhe und in kurzen bündigen Außdrücken dem Fürsten mittheilen," sagte der Legationsrath
mit einem sehr freundlichen Lächeln, da ihn die Geschichte
anfing ganz besonders zu interessiren.

"Ja, und ich höre Potemkin mit der bekannten russischen Höflichkeit antworten; es muß ergößlich gewesen sein. Schade, daß Gräfe nicht der Mann ist, der sich vor einer Ungnade oder gar Sibirien fürchtet. Doch hören Sie weiter. Der Fürst, auf den Rath kluger Freunde hörend, besann sich indessen, sobald der berühmte Arzt fortgegangen war, eines Besseren und besindet sich jest wahrscheinlich schon in dem schönsten Zimmer der Augenklinik."

"Bortrefflich," meinte Herr von Schönfeld, indem er gebankenvoll an der Zimmerbede emporblidte.

"Es foll mich recht sehr freuen, mein lieber Schonfeld, wenn Sie alles das noch vortrefflich finden, sobald Sie mich zu Ende gehört."

"Ein Ende, das ich allenfalls voraussehe."

"Dann bewundere ich Ihre Auffassungsgabe, und Ihre nicht unfreundliche Miene erleichtert mir die große Bitte, welche ich genöthigt bin, an Sie zu stellen." "Ich soll auf ganz unverfängliche Art die Bekannt=

"Nur nicht in Ihrer Eigenschaft als Legationsrath."

"Ah, Excellenz, das ist doch selbstredend, und um Ihnen zu zeigen, wie bereit ich bin, in Ihre Intentionen einzugehen — auch in Hinblick, Excellenz, auf ein mir freundlichst gegebenes Versprechen, so will ich Ihnen sagen, daß sich, nachdem uns der Zufall so herrlich vorgearbeitet, die Sache von der leichtesten Art der Welt machen läßt. Schon seit einigen Tagen fühle ich eine leichte Erregtheit in meinen Augen. Ich habe zu scharf in das Licht geseschen, und sah mich deßhalb zu Vorsichtsmaßregeln genöthigt — hier den Veweis dafür," suhr Schönfeld nach einer kleinen Pause fort, während welcher er seine blaue Brille hervorgezogen.

"Dank auch diesem Zufall."

"Doch ist die Sache glücklicher Weise so unbedeutend, daß ich nicht hoffen darf, vor dem untrüglichen Auge des vortrefflichen Seheimraths so zu bestehen, um von ihm in die Klinik geschickt zu werden; besonders, da ich die Ehre habe, von ihm, wenn auch oberflächlich, gekannt zu sein, und er in meinem Wunsche seine vortreffliche Anstalt zu frequentiren, etwas Anderes sehen könnte."

"Richtig, lieber Schönfeld; da muß man nachhelfen und beziehungsweise aufrichtig gegen ihn sein, denn er ist streng in seinem Haushalte. Ich schreibe ihm also einige empfehlende Zeilen für Sie, aus denen er meine Bitte ersieht, Sie nicht irrthümlicherweise für den Legationsrath Schönfeld zu halten, sondern für einen mir wohlbekannten — wie wollen wir Sie nennen ?"

"Bielleicht Arthur Stein, wenn Gure Ercellenz gegen biefen Namen nichts einzuwenden hatten."

"Durchaus nichts, also Arthur Stein, und daß er mich sehr verpflichten würde, benselben freundlichst bei sich aufzunehmen — mündliche Erklärung vorbehalten."

"So wird's gehen, und nach dieser mündlichen Erklärung, in welcher ja Eure Excellenz nur so weit gehen werden, als Ihnen gut dünkt, sieht der vortreffliche Professor, an dessen Achtung ich nicht das Geringste einbüßen möchte, daß mich keine, vielleicht zweideutigen Privatinteressen zu diesem Schritte veranlaßt, sondern daß ich, im reinsten Begriff des Wortes, ein Opfer des Dienstes bin."

"Gewiß, lieber Schönfeld, ein Opfer des Dienstes in der ebelsten Bedeutung des Wortes, und dieser Dienst, den Sie dem Staate leisten, soll Ihnen gewiß nicht unsbelohnt bleiben."

"Und für denselben haben mir Excellenz noch befondere Instruktionen zu geben?" fiel der Andere seinem
• Chef rasch in's Wort, da es ihm fast schwer ankam,
seine Handlungsweise mit so unbedingtem Lobe erwähnen
zu hören.

"Instruktionen? — nur sehr im Allgemeinen; Sie müssen handeln, wie es Ihnen die Umstände erlauben, zuerst auf ganz unverfängliche Art die Bekanntschaft des Fürsten zu machen."

"Als Arthur Stein?"

"Gewiß — und darin kann ich Sie leider nicht empfehlend unterstüßen, doch gibt sich das bei einem so engen Zusammenleben, wie in der Klinik, leicht von selbst, oder Sie machen dort sonst eine Bekanntschaft, die Sie mit dem Fürsten zusammenbringt."

"Woran ich nicht zweifle, Ercellenz."

"Gut; und wenn Sie ihn erst einmal haben, so zweifle ich bei Ihrer Gewandtheit nicht daran, daß Potemkin, mit guten Ideen bereichert, weiter ziehen wird."

"Bielleicht kann ich ihm hie und da vorlesen, was mir der Zustand meiner Augen schon erlaubt, Journale, Broschüren und dergleichen."

"Vor allen Dingen den Kladderadatsch und die Kreuzzeitung, und wenn Sie mir darüber einen Wink zu geben wissen, so besorge ich Ihnen ein paar Artikel, bei deren Anhören der erhabene Knäs schaudern soll, je nur an ein Bündniß mit Frankreich gedacht zu haben; — und damit Gott befohlen, mein lieber Schönfeld. Wann benken Sie zu Gräfe zu gehen?"

"Jedenfalls heute Abend."

"Und ich erfahre bann sogleich, ob Sie Ihre Auf= nahmsprüfung bestanden haben. Die zwei Empfehlungs= schreiben für Arthur Stein sende ich Ihnen sogleich hin= über und wünsche davon besten Gebrauch."

Am Abend desselbigen Tages, es mochte ungefähr acht Uhr gewesen sein, ging Herr von Schönfeld nach der Wohnung des berühmten Professors, denn es war um diese Zeit dreimal in der Woche, daß dieser Fremde

aus allen Theilen der Welt zu seinen berühmten Consul= tationen bei sich empfing.

Bu biesem Zwecke mar benn auch seine große und schöne Wohnung in den berschiedensten Räumen: bem großen und reich möblirten Salon bes ersten Stockes, ben Vorplägen der Treppen, ja bis auf den Raum im Thorwege von der merkwürdigften Gesellichaft angefüllt, die sich nur irgendwo zusammenfinden mochte; es war hier förmlich eine internationale Menschen=Ausstellung. fah man vielleicht in einem eleganten verschloffenen Wagen auf der Strafe einige Türkinnen in reichem, malerischen Costume, die von Konstantinopel oder Damascus getom= men waren, um die Hilfe des berühmten Arztes in Anspruch zu nehmen; da schritt vielleicht gerade ein vor= nehmer Indier gegen die Saupttreppe, mahrend ein paar Japaner oder Chinesen sich bor dem Thore mit ihrem Dolmetscher besprachen und dann schüchtern eintraten; da war unten der Blat an der Treppe schon dicht besett; man hört in den verschiedensten Sprachen reden, und mährend eine mohlbeleibte Stalienerin, tröftend umftanden von ein paar bildschönen jungen Damen, auf der unter= sten Stufe saß, hielt ein paar Schritte höher eine auch hier lebhaft plaudernde Frangofin ihren kleinen Cirkel ab und Monsieur le comte antwortete der Madame la Marquise und diese berichtigte eine irrige Ansicht .. de ce bon duc."

Ein ernster Spanier lehnte mit unterschlagenen Armen auf dem ersten Absatz der breiten Treppe und beanstwortete

mit einem leichten Achselzucken die höfliche Frage eines Griechen über den geeignetsten Weg, recht bald vor den Herrn Professor zu gelangen.

4

Wo war auch dieser geeignete Weg? Nur sehr wenige wußten ihn. — "Es ist wirklich zum Teufel holen," murmelte jener breitschulterige, finstere Russe mit der schwarzen Binde über dem linken Auge, während er ärgerlich seine Uhr hervorriß — "wenn das so fortgeht, so komme ich heute wieder nicht vor."

"Ja wohl, ja wohl," seufzte ein Anderer neben ihm, - "bort, die Treppe vor uns ist gesteckt voll; droben der Corridor nicht minder und ebenfalls die Salons;" und das mukte wahr sein. Ueberall an ben Wänden und dem Treppengeländer lehnten ungeduldig Wartende und überall hörte man in deutscher, frangösischer, englischer, ruffischer und noch vielen anderen Sprachen die Soffnung ausdrücken, jest bald endlich einmal an die Reihe zu tom= men, und dabei war es das Unangenehmfte, daß die mei= sten der Leute, die hier geduldig warteten, um endlich ein tröftliches oder untröftliches Wort des berühmten Arztes zu hören, das Warten durchaus nicht gewöhnt waren, und es fehr, übel genommen hatten, wenn bei ihrem Erscheinen in viel bornehmeren Saufern die galonnirte Dienerschaft nicht augenblidlich die Flügelthüren aufgeriffen Es war bas aber eine heilfame Beduldsprobe für die Mächtigen und Reichen biefer Erde und zeigte ihnen, daß fie vor der erhabenen Runft des großen Meifters da oben Alle gleich maren.

Und doch gab es, ihm selber unbewußt, einen Weg, um rascher zum Ziele zu gelangen, einen dienstbaren Geist in Gestalt eines alten, ziemlich wohlbeleibten Bebienten mit einem klugen Gesichte, der sich häusig eilsertig durch das Gewühl im Corridor und auf den Treppen wand, hier einen Namen flüsterte, dort eine Visitenkarte, ein Billet oder sonst etwas in Empfang nahm, und der darauf jedesmal mit ein paar besonders Glücklichen wies der in den oberen Regionen verschwand.

Unter diesen Glücklichen befand sich auch Arthur Stein, den der vertraute Diener aus einem Winkel der Treppe herausgesucht hatte und der, nur mit seiner blauen Brille bewasses, doch mit einem nicht ganz behaglichen Gefühl in den Salon geführt wurde, zunächst dem Conssultationszimmer, wo sich eine Menge anderer Leute besanden, ohne daß einer von dem Anderen Rotiz genommen hätte; vielleicht weil es nicht ganz leicht war, hier bei der ziemlich spärlichen Beleuchtung und den Berhüllungen, bestehend in blauen und grauen Brillen oder Banzbagen der verschiedensten Art, einander zu erkennen.

"Bleiben Sie hier an der Thüre stehen," sagte zu ihm der Bediente, — "ich werde dem Herrn Professor Karte und Brief sogleich übergeben, zweisse auch nicht, daß Sie bald vorgerusen werden." Und so war es auch; denn nachdem er kaum ein paar Minuten gewartet, wurde die Thüre geöffnet und Herr Arthur Stein ersucht, ein= zutreten.

Es war ein hohes und ziemlich weites Gemach, Sadlanber, Sorgenfose Stunden. II.

elegant möblirt, in dem er sich gleich darauf befand, ebenfalls spärlich erhellt, da die ganze Beleuchtung des großen Zimmers aus zwei auf einem Tische stehenden Lichtern bestand, neben denen sich allerdings noch eine Lampe befand, welche aber, mit einem eigenthümlichen Schirm versehen, mit ihrem äußerst hellen, intensiven Licht nur einen kleinen Kreis auf einen leeren Sessel warf, diesen aber auf's Strahlendste erhellte.

An dem Tische saß der erste Assistenzarzt des Professon, ein großer, schöner Mann, mit einem klugen, häusig von einem ironischen Lächeln bewegten Gesichte, vor einem aufgeschlagenen Buche, während der Meister selbst, die Hände auf den Rücken gelegt, mitten im Zimmer stand und den etwas schücktern Eintretenden mit den Worten empfing: "Eine meiner Bekannten, Frau von Stranizka, hat Sie mir dringend empsohlen, weßhalb wir denn rasch sehen wollen, was mit Ihnen anzusangen ist; da, sehen Sie sich." Ehe dies aber Schönfeld that, sagte er: "Auch habe ich mir erlaubt, noch ein paar empsehmende Zeilen des —"

"Ja, ja, da liegt das Billet und ich werde es spä= ter lesen; kommen Sie nur her, damit ich Ihre Augen betrachte, das ist denn doch die Hauptsache."

Für Schönfeld wären nun aber die erläuternden Zeilen des Ministers die Hauptsache gewesen; doch war nun nichts Anderes zu thun, als sich auf den Stuhl vor dem eben erwähnten, hell beleuchteten Tische zu sezen und jeden Augenblick gewärtig zu sein, mit seinem wahren

Namen angeredet zu werden, besonders jest, wo nach Entfernung der blauen Brille der berühmte Arzt das grelle Licht ber Lampe auf fein Geficht fallen ließ. Blud= licher Weise aber war die ganze Aufmerksamkeit des vielbeschäftigten Meifters auf bas angeblich franke Auge gerichtet, welches er in dem bellen Glanze bes darauf ge= richteten Augenspiegels kaum eine halbe Minute aufmerkfam betrachtefe und bann topficuttelnd mit einem autmuthigen Lächeln fagte: "Mein lieber Freund, in Ihrem Auge kann ich nichts Krankes entbeden, jedenfalls hat es feine Gefahr damit; woran leiden Sie denn eigentlich? Doch seken Sie Ihre Brille wieder auf." bei diesen Worten das Licht wieder von dem Gesichte Schönfelds, ber fich erleichtert fühlte, gegenüber ben klaren. schönen, geiftvollen Bliden bes Meifters wieder in tiefem Schatten zu sitzen, und nun zur Antwort gab:

"Es ist allerdings ein eigenthümlicher Zustand in meinem Auge, ich habe keine Schmerzen, auch wohl keine Entzündung; aber eine seltsame Lichtbildung in demselben, die häusig eine sehr bestimmte Gestalt annimmt."

"Das wird ungefähr sein, wie bei dem westphälisschen Baron," sagte der Assistenzarzt mit einem seinen Lächeln — "der die Bilder von Müller und Schulze aus dem Kladderadatsch in den Augen hat."

"Nicht — so ganz," versetzte der zweifelhafte Kranke mit einem etwas mißtrauischen Blick, — "es ist keine so bestimmt ausgesprochene Erscheinung."

"Cher wie Blige, wie Flammen ?" fragte der freund-

liche Meister, worauf Schönfeld ruhig erwiederte: "Ja wohl, so ist es, Herr Professor, wie Blipe, wie Flammen, besonders wenn ich die Augen mit der Hand bedecke."

"Möglich, daß es irgend eine Störung des Sehnerds ist; dir wollen schon dahinter kommen. Frau von
Stranizka sagte mir, Sie wünschen in die Klinik aufgenommen zu werden, was durchaus keinen Anstand hat
und nicht unzweckmäßig ist, um durch tägliche sorgfältige
Untersuchungen dem Grunde Ihres Uebels auf die Spur
zu kommen."

Der Affistenzart hatte sich in den Stuhl zurückgelehnt und das seine Lächeln auf seinem klugen Gesichte war noch immer nicht verschwunden; jest sagte er: "Es können allerdings Störungen des Sehnerds sein, wie bei jenem Herrn Schwender aus Breslau, der auch über Blitz und Flammen in den Augen klagte, die sich nach und nach zu einer leuchtenden Lyra gestalteten."

"Ach was, lieber Freund, das ist ein Poet, über= spannte Nerven oder dergleichen, ihm wird die Kaltwasser= kur gut thun, die ich ihm anempfahl."

"Könnte auch im vorliegenden Falle nicht schaden," sagte der Afsistenzarzt halblaut vor sich hin, indem er ansfing, in seinem großen Buche zu blättern.

"Na, lassen wir das gut fein; Herr Stein ift kein Poet, wie ich benke."

"Nein, herr Geheimrath, ich bin Jurift."

"So schreiben Sie, lieber Freund: herr Arthur Stein, Jurist — wie alt? — 32 Jahre, von?"

"Bon Hier, Herr Professor."
"Unbemittelt, wie ich glaube."

"Allerdings habe ich kein großes Bermögen, bin aber doch nicht in der Lage, die Hilfe des Herrn Professors und die Behandlung in der Klinik ganz unentgeltlich in Unspruch nehmen zu mussen."

"Na, das wird sich finden, nehmen Sie diesen Zettel und gehen Sie morgen früh zum Inspektor meiner An= stalt. Abieu, mein lieber Freund."

Herr von Schönfeld zog sich hierauf rasch nach der Thur zurud, hatte diese aber noch nicht hinter sich gesichlossen, als er den Assistenzarzt sagen hörte: "Wollen Sie nicht das Billet lesen, welches Ihnen der junge Herr übergeben ließ?"

Obgleich ihm sein Borhaben im Allgemeinen gelun=
gen war, so konnte sich Herr von Schönfeld doch nicht
eines unbehaglichen Gefühls erwehren, welches ihn auch
am heutigen Abend nicht verlassen wollte, ja ihn in eine Abendgesellschaft begleitete, sowie später auf seinen Club,
wohin er nur in der Absicht ging, um einigen Bekann=
ten gesprächsweise zu sagen, daß er im Begriffe sei, eine
kleine Reise zu machen, die ihn wohl zehn bis zwölf Tage
entfernt halten würde.

Am andern Morgen ließ Herr von Schönfeld in einen kleinen Handkoffer einige nöthige Sachen zusammen= paden, dann einen verschlossenen Wagen kommen, und fuhr, sobald es ihm die Stunde erlaubte, nach dem Hotel du Nord, um dort der Frau von Stranizka seine Auf-wartung zu machen. Wie ihm aber der Oberkellner, der ihn genau kannte, unter einer geziemenden Berbeugung sagte, waren die beiden Damen bereits vor einer Stunde ausgefahren, nachdem sie ihr Gepäck mit einem Kammer-mädchen vorausgeschickt, wahrscheinlich auf die Eisenbahn; wohin, sei er nicht im Stande anzugeben, Alles, was sie in dieser Richtung hinterlassen, sei eine Aeußerung der alten Dame gewesen, einem Herr Arthur Stein, im Fasse er nach ihnen frage, zu sagen, sie befänden sich an der ihm schon bekannten Stelle.

Welche Stelle konnte das sein? Die Klinik selbst, oder vielleicht der Blat bei der Restauration der Eremi= tage? - Dorthin fuhr er zuerst und war auch so glud= lich, die Damen unter ben grunen Bufchen auf der be= fannten Bank zu finden. Wohlwollend empfangen, ber= faumte er nicht, der Frau von Stranizka die Erlebniffe des gestrigen Abends mitzutheilen, und that dies in einer fo ungezwungenen, ja humoristischen Art, daß selbst über Die ernsten, fast harten Büge ber alten Dame zuweilen ein leichtes Lächeln flog, mahrend die schöne Alma seiner Schilderung mit unverfennbarem Interesse folgte. er dabei nicht verfehlte, mit bestem Dank Alles, mas feine gute Aufnahme anbetraf, der ihm gewordenen vortreff= lichen Empfehlung zuzuschreiben, versteht sich von felbst, wobei der heuchlerische, junge Diplomat so etwas Ehrliches, Treuherziges, Biederes in feine. Mienen und Reden gu

legen wußte, ja so etwas gutmüthig Unbeholfenes, daß es durchaus nicht auffällig erschien, wenn er am Schlusse seines heißen Dankes um die Bergünstigung bat, seiner Wohlthäterin die Hand küssen zu dürsen — "und auch Ihnen, mein gnädigstes Fräulein, da Ihr freundliches Wort, welches Sie vorgestern an mich verschwendeten, mir in der That den Muth gab, dort am andern Ende der Bank zu bleiben."

Statt der Handschuhe von Jouvin hatte der Berräther heute einfache baumwollene angezogen, wodurch die blendende Weiße von Alma's schöner feiner Hand noch bedeutend erhöht wurde und ganz allerliebst erschien, was er sich mit einem stillen Seufzer gestehen mußte.

"Bom Hotel du Nord" sagte er alsdann — "folgte ich der mir freundlichst gegebenen Spur hieher und bin nun im Begriffe mich nach der Alinik zu begeben; vielleicht daß ich alsdann morgen oder übermorgen noch einmal die Ehre haben darf, Sie aufzusuchen, gnädige Frau,
um Ihnen wiederholt meine tiefe Erkenntlichkeit zu Füßen
zu legen."

"Darauf rechne ich," sagte die alte Dame in einem Tone, durch dessen Härte etwas wie Wohlwollen klang,— "und dürfen Sie morgen früh gleich nach uns sehen, wenn wir uns nicht heute Abend schon zufällig begegnen."

"Und wo könnte das sein, gnädige Frau?" fragte er mit einem Ausdruck in der Stimme, den er gewaltsam mäßigen mußte, um nicht sein Entzücken zu verralben. "Nun, in der Klinik, wohin wir uns noch im Laufe des Vormittags begeben und wo ich genöthigt bin, mich vielleicht vierzehn Tage oder drei Wochen einsperren zu lassen," antwortete die alte Dame — "es ist das allerdings ziemlich trostlos, aber ich füge mich um so lieber, da mir der Herr Geheimrath die besten Hoffnungen auf gänzliche Wiederherstellung gemacht hat."

"Ich bedaure Sie in der That, gnädige Frau; wenn man so, wie Sie, an allen Luxus des Lebens, an den feinsten Comfort gewöhnt ist, so wird Ihnen der Aufent= halt dort allerdings etwas unbehaglich erscheinen."

"Um meine Person ist es mir allerdings viel weni= ger zu thun, als um meine gute Alma, die sich nun ein= mal nicht von mir trennen will."

"Was ich mir erlauben darf, vielleicht begreiflich zu finden, obgleich ich es als kein geringes Opfer von Seite des gnädigen Fräuleins betrachte."

"Tante thut gerade so, als ob die Klinik ein Gefängniß wäre," sagte das junge Mädchen mit einer lieblichen Freundlichkeit — "und doch ist es gar nicht so übel da. Man hat uns zwei sehr hübsche Zimmer gegeben und die Leute dort haben in ihrer Zuvorkommenheit einen recht guten Eindruck auf mich gemacht." Als Alma so sprach, glänzten ihre schönen Augen und sah ihr ganzes liebliches Gesicht aus, wie vom hellen Sonnenschein übergossen. Sie nahm die Rechte der alten Dame zwischen ihre beiden Hände und drückte sie innig, worauf diese in einem Tone sagte, der fast ganz seine Härte abgelegt hatte: "Ja, ja, du bift ein vortreffliches Kind — schwei= gen wir über das Andere."

"Nein, reben wir darüber, Tante, ich freue mich wahrhaftig auf diesen stillen Aufenthalt; wie rasch wird er vorüber gehen! Ich correspondire für Sie mit dem guten Oheim, ich lese Ihnen vor und erzähle Ihnen, was ich Neues erfahren."

Schönfeld's Brillen waren so dunkel, daß er es wohl wagen durfte, daß junge Mädchen, daß in seiner kindelichen Freude so reizend war, mit einem innigen Blick zu betrachten; dann sagte er mit einem so schückternen Tone, als ihm nur möglich war: "Waß daß Lesen und Schreiben anbelangt, gnädige Frau, so glaube ich mich, nach der eigenthümlichen Art meines Augenleidens, zur Berfügung stellen zu können, wenn — doch schwieg er hier plöglich, als er bemerkte, daß Alma lächelnd ihr Haupt schüttelte.

"Und nun," sprach die alte Dame, welche alle Wehmuth glücklich überwunden hatte, was man aus ihrem jett wieder vollständig rauhen und knarrenden Organe abnahm — "dürfen Sie mit uns frühstücken; es ist das eine Art Galgenmahlzeit, denn in der Klinik ist, und mit gutem Grunde, Schmalhans Küchenmeister." Sie erhob sich bei diesen Worten, und da Alma in diesem Augenblicke Sonnenschirme, Plaids und ihr Buch zusammenerasste, so hielt es Herr Arthur Stein für seine Schuldigfeit, der alten Dame seinen Arm anzubieten, was er ungezwungen und mit einer so feinen Wanier that, die

allerdings bedeutend abstach gegen seine erkünstelte, zuwei= len etwas edige Sprachweise.

Der Frühstücktisch war in einer blühenden Flieder- laube gedeckt, und das ganze Service, sowie auch das Menu, welches der Kellner ihm, als dem Herrn über- reichte, so vollständig und fein gewählt, daß man sah, die Bestellung komme von einer Dame, die sich auf dergleichen verstehe.

Und als sie nun so zu Dreien bei einander saßen, ließ der junge Diplomat den einfachen Herrn Arthur Stein in so ferne in den Hintergrund treten, als er die Damen nicht nur mit der feinsten Aufmerksamkeit bebiente, sondern auch ziemlich ungezwungen an der Unterhaltung Theil nahm, selbst als diese von Frau von Stranizka gewiß absichtslos in französischer Sprache fortgeführt wurde. Doch entging ihm dabei ein forschender Blick aus Alma's schönen Augen nicht.

Leider ging dies Frühstück rasch vorüber, wie alles Angenehme, was uns in dieser Welt widerfährt; und darauf hielt es Herr Arthur Stein für das Richtige, sich mit nochmaligem, bestem Danke von den Damen zu verabschieden.

Als er nun in seinem Wagen saß und sich fest in die Ecke gedrückt hatte, überschlich ihn wieder dasselbe unbehagliche Gefühl, ja, in fast noch stärkerem Grade wie gestern Abends nach der Consultation. Daß er hier recht handle, offen und ehrlich, konnte er leider nicht von sich sagen, und seine einzige Entschuldigung bestand in dem

Gefühle, daß er jenes reizende Mädchen in der That wahr und aufrichtig liebe, und daß er ja im glücklichen Falle im Stander war, ihr diese Liebe mit dem solidesten Hintergrunde zu gestehen, und dazu war er fest entschlossen, wenn — ja wenn —

Ja wenn, fast hätte er gewünscht, Arthur Stein, ber arme Jurist bleiben zu können; benn daß bem Hilfsbedürftigen, Leibenden allein das Wohlwollen der alten Dame galt, sowie die guten, freundlichen Blide Almas, barüber konnte auch nicht der geringste Zweifel herrschen.

Nun, vorderhand war er ja noch Arthur Stein, und wenn einmal die Stunde der Verwandlung kam, wer konnte wissen, ob ihm nicht das Geschick günstiger sein würde, als er es selbst verdiente.

"Ja, wenn von Berdienst die Rede ist," sprach er zu sich selber, "so möchte ich für das, was ich um dieses liebliche Mädchen verdient, mich selbst zum Wagen hinaus werfen, zurück laufen und vor ihren Füßen kniefällig Abbitte thun — ja kniefällig und recht inskändig." Und als er so dachte, kam er an den Augenblick, wo eine solche angenehme Demüthigung wohl vor sich gehen würde, und in diesem Augenblick war er schlecht genug, sich das obendrein noch recht behaglich auszumalen, wie wenn er dann trachten müsse, ihre kleinen, lieben Hände zu ersfassen, und wie er schon halb gewonnenes Spiel hätte, wenn sie ihm nur einen einzigen kleinen ihrer süßen Blicke schenken würde, vielleicht unter einigen schmerzlichen Thränentropfen über seine unverantwortliche Heuchelei, und

wie er es alsbann schon wagen dürfe, sie sanft an sich zu ziehen, unter der heißesten Bersicherung ewiger Liebe und Treue, und wie Beide hierauf dann vielleicht ersichreden würden, wenn die gute Tante mit knarrender Stimme zu ihnen heranträte, um zu sagen: "Nun denn, in Gottes Namen, Kinder, ich habe nichts dagegen."

Er war in diesem Augenblicke ganz Königin von Golkonda und wenn sein Erwachen aus süßen Träumereien auch gerade nicht so schwerzlich entkäuschend war, wie das dieser edlen Dame, so sah doch auch er sich jetzt wieder in die rauhere Wirklickeit versetzt, als der Wagen vor einem großen aber sehr einfachen Hause hielt, dessen sämmtliche Fenster von oben bis unten mit blauen Vorhängen verhüllt waren und nirgendwo auch nur die kleinste Spur irgend welchen Lebens zeigten.

Die Formalitäten seiner Aufnahme in dem Bureau des Hauses zunächst der Eingangsthüre wurden von dem freundlichen Inspektor baldigst erledigt und er hierauf einer der Aufwärterinnen übergeben, welche ihm im dritten Stock des Hauses ein sehr bescheidenes Zimmer zur Wohnung anwies. Auf dem Gange, über den Treppen und Corribors war es nicht sowohl die tiese Stille, die in dem Hause herrschte — der Schritt war durch Teppiche gebämpft, und die mit blauem Stoff überspannten Thüren drehten sich geräuschlos in ihren Angeln — was ihm ein peinliches Gefühl verursachte, als das im Hause herrschende Halbdunkel, sowie das langsame Borübergleiten von Gestalten hie und da, alle mit blauen Brillen versehen, oder

die Augen mehr ober minder mit Bandage bedeckt, sowie eine eigenthümliche Atmosphäre in allen Räumen des Hauses.

Und nun der Contrast zwischen seinem kleinen Frühftück unter glänzendem Sonnenschein in der blühenden Fliederlaube und sein kleines Stüdchen mit einem einzigen, blau verhängten Fenster. Als er allein war, ließ er sich nach einem trostlosen Blicke ringsumher auf seinen kleinen Kosser nieder, der in der Mitte des Zimmers stand, und überließ sich sehr ernsten, ja fast niederdrückenden Gedanken; war es ihm doch zu Muth, als sei er nun hier auf, weiß Gott, wie lange eingeschlossen und als könne es ihm passiren, daß man morgen bei sorgfältiger Untersuchung in der That irgend ein Leiden an seinen Augen fände, um ihn bei der Partie zu behalten, wozu er sich freventlich eingeladen.

Wir können hier nicht umhin einzuschalten, daß ähnliche ernste und traurige Gedanken das Gemüth eines Jeden beschleichen, der, besonders wenn er wirklich leidend ist, diese Räume zum erstenmale betritt; was ihn hauptstächlich unbehaglich berührt, ist diese nothwendige Entziehung des Tageslichtes und die eben so nothwendige Stille des ganzen Hauses, dringend erforderlich, besonders bei Kranken, deren mehr oder weniger angegriffene Kopfenerven bei der Heilung der Ruhe und Stille so sehr besdürftig sind. Müssen aber dagegen der Wahrheit gemäß sagen, daß man sich bei der liebevollen und vortrefslichen Behandlung hier, bei der ausgezeichneten Pflege, von dem

hochberühmten Meister abwärts bis zur geringsten Krankenwärterin, schon nach wenigen Tagen heimisch fühlt und am Ende nach einem glücklichen Resultat, welches hier nur selten ausbleibt, unter der geschickten Hand jenes wohlbekannten Arztes, der in der ganzen Welt unbedingt nicht nur der erste seines Faches ist, sondern selbst seine geschicktesten und talentvollsten Collegen wie ein Riese überragt. Jener Mann, mit dem sicheren Blick aus seinen wundervollen, schönen, klaren Augen, welcher schon allein durch seine milde Rede jedem Kranken freundlichst Trost spendet; der nie mehr verspricht, als er zu leisten im Stande ist; dessen Leistungen aber bekanntermaßen oft an das Wunderbare grenzen — Ehre ihm und innigen heißen Dank im Namen von tausend Leidenden, denen er ge= holfen. — —

"Das wird ja auch vorübergehen," sagte Herr von Schönfeld, aber erst, nachdem er eine volle Stunde auf seinem Koffer mitten im Zimmer gesessen — "der Schluß wird das Werk krönen und mir hoffentlich Stoff geben zum öfteren Lachen bei der Erzählung meiner freiwilligen Gesangenschaft." Dann trat er an's Fenster und zog die blauen Borhänge auseinander; dort bot ihm die alte Brandmauer des benachbarten Hauses, gegen welche er blicke, auch keine erheiternde Abwechslung. Glücklicherweise hatte er sein Cigarrenetui bei sich und fühlte sich weit behaglicher, als er nun, eine vortrefsliche Havanna rauchend, in seinem kleinen Zimmer auf und ab spazierte. Doch sollte auch diese Freude nicht lange dauern; denn

kaum hatte er ein paar Dutend volle Züge gethan, als sich die Thüre öffnete und er die Krankenwärterin, die ihn heraufgeleitet, auf der Schwelle stehen sah mit dem Ausdruck des größten Erstaunens in ihren Zügen.

"Ja, um Gottes willen, hier wird ja geraucht!"

"Und warum benn nicht, eine Cigarre, beren Duft, wie ich hoffe, Niemand unangenehm fein kann."

"Hier wird geraucht!" wiederholte die Dame jetzt mit einem Ausdruck in Stimme und Miene, die sich vom Erstaunen sast bis zum Entsetzen steigerte, — "erlauben Sie mir, mein Herr, Ihnen zu bemerken, daß der Herr Geheimrath das nicht erfahren dürfte."

"So, ist das Rauchen hier verboten?"

"Na, ob —"

"Und wenn man bennoch rauchte, würde es der Herr Geheimrath erfahren ?"

"Wie Sie fragen können, als ob es etwas in diesem Hause gäbe, was der Herr Geheimrath nicht erführe! Er würde es riechen, sobald er zum Haus hereinträte, und ich wüßte nicht, was mir lieber passiren sollte, als wenn er mit seinem strengen Blid sagte: "Johanna, oben bei Ihnen ist geraucht worden."

"Da fann man wohl nichts thun, als aufhören."

"Das wird das Beste sein; auch werden Sie mir wohl erlauben, die blauen Vorhänge wieder zusammenzuziehen, dis ich weiß, wie viel Licht Ihnen gestattet ist."

Als Johanna hierauf das Zimmer wieder verlassen hatte, horchte herr von Schönfeld etwas betroffen an der

Thür, ob nicht außen ein Riegel vorgeschoben würde, es wäre das nach dem kategorischen Auftreten der robusten Dame wohl nicht unmöglich gewesen; doch geschah nichts dergleichen, ja, nach einer halben Stunde erschien die Krankenwärterin wieder, setzte sich bescheiden auf einen Stuhl neben der Thür, um ihrem Pfleglinge in einer längeren und wohlmeinenden Auseinandersetzung die tristigsten Gründe für ihr Verhalten von vorhin zu geben, sowie auch ihn über sonstiges Verhalten im Hause zu beslehren, die Zeit zum Frühstück, zum Mittage und zum Nachtessen, woraus denn Herr von Schönfeld erfuhr, daß die beiden letztgenannten Mahlzeiten in einem Saale des Erdgeschösses gehalten wurden; eine höchst angenehme Einzichtung, weil man auf diese Art die Bekanntschaft der übrigen Gäste des Hauses machen könne.

"Aber was nügen mich hier Bekanntschaften?" fragte ber junge Diplomat nicht ohne Absicht — "von denen man wegen der Hausordnung wahrscheinlich keinen Gesbrauch wird machen können."

"Und warum nicht? Wenn Sie nicht in's Bett gesprochen sind oder die dunkle Zelle haben, können Sie ungehindert im Hause Besuche machen, wo es Ihnen besliebt; ja, hie und da ausgehen, wenn es nicht zu heiß oder zu kühl, nicht zu trocken oder zu feucht ist."

"Dunkle Zelle; was verstehen Sie unter diesem Ausbruck?"

"Die Fenster doppelt verhängt, so daß der Kranke nichts Gescheidteres thun tann, als ruhig auf seinem

Sopha figen zu bleiben, mas in vielen Fällen das Heilamfte ift."

"Gin ichredlicher Gebante."

"Aber es ist vortrefflich, und der Herr Geheimrath hat schon oft allein dadurch eine ganz wunderbare Heisung ermöglicht — ja, der Herr Professor, ach du mein lieber Gott, Alles, was er sagt, ist ein Evangelium, und Alles, was er thut, ist das Richtige, und wenn er dazumal schon gelebt hätte, wäre der Sohn des blinden Tobias gewiß zu ihm gekommen. Haben wir doch im gegenwärtigen Augenblicke Leute aus allen Theilen der Welt im Hause, Türken und Griechen, ja sogar eine Mohrenssürssin, nicht zu rechnen die Spanier, Italiener, Engsländer und Franzosen."

"Und alles das findet man unten an ber Table d'hôte?"

"Mit wenigen Ausnahmen; die Mohrenfürstin und die Türkinnen werden Sie nur im Conversationszimmer sehen. Sie haben so eine eigene Manier zu essen; dann erwarten wir heute noch ein paar vornehme Damen, von denen ich nicht genau weiß, ob sie auf ihrem Zimmer speisen, wie der russische Fürst, der gestern einzgezogen ist."

"Wer ift bas?"

"Fürst Palaci, glaube ich."

"Potemfin vielleicht ?"

"Auch möglich; wer kann diefe confusen, ruffischen Ramen behalten, einer klingt wie der andere."

Dadlanber, Corgeniofe Stunben. II.

Nach diesen Worten sprang Johanna auf und verschmand mit derfelben Behendigkeit und eben so bloklich, wie sie hereingekommen war; überhaupt waren ihr bie raschen Ganaarten durch ihren täalichen verfönlichen Dienst bei bem Gebeimrath jur zweiten Natur geworben; benn bei den Rrankenbesuchen deffelben fungirte fie als britte Affiftenz, trug die nothwendigen Medicamente: Calomel, Salben verschiedener Art, wo solche nöthig waren, vor Allem das vortreffliche Atropin, Berbandzeug, Scheere, conbere und concabe Blafer, und mußte biefe nothwendigen Sachen, bon benen der Beheimrath gebraucht, jedesmal wie im Fluge zusammenraffen, um dem herrn und Meifter burch die vielen Zimmer folgen gu können, - ihn zu erreichen war ihr häufig unmöglich; benn wenn er nach oft kaum minutenlanger Bifite häufig ichon wieder im Begriffe mar, das Zimmer zu verlaffen, fturzte Johanna erft daber mit fliegenden Saubenbandern, ihre Schachtel unter bem Arme.

So nothwendig indessen die Eile des berühmten Arztes bei den vielen Leidenden, die er oft täglich 2—3mal besuchte, auch war, und so ungerne er sich dabei durch müssiges Geplauder aufhalten ließ, oder sich, richtiger gesagt, nie dadurch aushalten ließ, da er dergleichen mit einem langgedehnten: "na ja, wir werden das gelegentlich schon erfahren," oder "wir werden das gelegentlich einmal besprechen," oder "wir werden das gelegentlich einmal besprechen," eben so bereitwislig war er aber auch, ein ernstes und wichtiges Wort anzuhören, und wenn er zusfälliger Weise auch augenblicklich keine Zeit hatte, so notirte

er es sich für den andern Tag und war dann gern bereit, bem Betreffenden eine halbe Stunde zu opfern.

Wie angestrengt ber berühmte Urzt übrigens mar, erhellt am besten durch eine flüchtige Uebersicht seiner tag= lichen Arbeiten; obgleich er grundsätlich in der Stadt felbst keine ärztliche Praxis ausübte, so gab es doch häufig Källe, wo er sich nicht entziehen konnte, einer Consultation beizuwohnen, ober Besuche zu machen, wozu er, sowie zu feinen ichriftlichen Arbeiten, Die Morgenftunden ju Silfe nahm, um alsbann gegen 11 Uhr nach feiner Rlinit zu fahren, wobei es häufig vorkam, daß er, um Zeit zu er= sparen, unterwegs in seinem Wagen frühstückte, worauf er dann 2-3 Stunden lang die Kranken in den drei Stodwerken des Hauses besuchte, um alsbann, oft von 2-5 Uhr Rachmittags, in den unteren Räumen des Haufes den zahlreich herbeigeströmten Armen Hilfe, wenigftens Linderung zu berschaffen; und hier mar es auch, mo man neben der großen Runft des berühmten Arztes durch die Milde seines Charakters und die liebenswürdige Art, mit der er den Gerinasten und Aermsten behandelte. zu wahrer Bewunderung hingeriffen wurde; hier, in den meift überfüllten Räumen, wo er Zeit fand, die oft langwierigsten Rlagen anzuhören, wo er als Arzt und Mensch guten Rath ertheilte, wo er tröstete und half, sowohl durch ein einfaches Wort als auch durch die schwierigsten Opera= tionen, die er mit seiner sicheren Sand im Rreise junger Aerzte meistens selbst ausführte oder durch seinen ersten Assistenzarzt ausführen ließ; hier, wo man ihn sehen konnte

oft ftundenlang figen mit umgebundener Schurze und auf seinem Schoofe kleine schreiende Rinder, deren Augen er untersuchte, um durch kleine Operationen, oft durch ein einfaches Auspinseln ihre Schmerzen zu lindern, wobei es dann höchst merkwürdig war, daß oft die tollsten und ungeberdigsten Schreihälse, die durch nichts zu beschwichtigen waren, plöklich ruhige und stille Lämmer wurden, sobald fie ein ernster Blid aus diesen schönen großen Augen traf; für andere ähnliche, ungeduldige kleine Batienten, die sich in dem Nebenzimmer unter den Sanden eines der Affistenz= ärzte befanden, rieth er andere prattische Mittel an, die selten ihre Wirkung verfehlten. So unter Anderem, ploklich einen naffen Schwamm auf den schreienden Mund zu bruden, ober fie von einer fleinen Jugbant auf einen Stuhl fleigen, dort umdreben und dann wieder herabgeben zu laffen, mas, zwei= bis dreimal wiederholt, oft bon gang wunderbarer Wirkung war, wo fich das fcreiende Gesicht des Kindes zuerst in ein still weinendes, dann in ein erstauntes verwandelte und zulett beruhigt den weiteren Dingen entgegensah.

Nach dem Mittagessen, welches um 5 Uhr stattfand, hatte der Geheimrath vielleicht ein paar Stunden für seine Familie übrig, um dann bis spät Abends zu jenen Consultationen in seiner Wohnung bereit zu sein, wie wir sie in einem frühern Kapitel beschrieben haben; aber auch damit war sein mühevolles Tagwerk noch nicht beendigt, denn fast in jeder Nacht zwischen 11 und 12 Uhr erschien er wieder in der Klinik, um nach den an jenem Tage

Operirten zu sehen, oder nach sehr gefährlichen Leidenden, bei denen die kleinsten Beränderungen ihres Zustandes oft von der größten Wichtigkeit sind.

Obgleich das Haus, in welchem sich die Klinik befand, ein ziemlich großes Gebäude war, genügte es doch nur den bescheidensten Anforderungen, und es war schwer zu begreifen, warum sich nicht der Staat oder die Stadt in's Mittel legte, um dem berühmten Arzte ein, seinem Weltrufe angemessenes Gebäude zur Berfügung zu stellen.

Wenn aber der Augenklinik in der jetigen Geftalt das Stattliche, Geräumige, Luftige, theilweise sogar Be= queme fehlte, so hatten bagegen bie engen Räume, bie schmalen Corridors und Treppen, bei benen allerdings zur Lüftung und Reinigung das Möglichste gethan wurde, ben Bortheil, alle Bewohner bes erften und zweiten Stodes traulicher zu umschließen, und gaben mehr bas Bild eines Familien=Zusammenlebens, als einer Anstalt, wo Frembe aus allen Theilen der Welt auf's Rufälligste jusammen= trafen; da blieb man sowohl in bem beschränkten Egsalon, als in dem daranstokenden, ebenfalls nicht fehr geräumigen Conversationszimmer ober bem winzigen Bartchen beständia mit allen Gaften bes Saufes in engfter Berührung, wenn man nicht gerade durch Zwang ober Reigung wie ein Einfiedler lebte, und felbst zu folden Zeiten murbe man von der freundlichen und redseligen Krankenwärterin über das Befinden seiner Bekannten bestens unterrichtet und blieb badurch mit dem ganzen Sause in einem geiftigen Rapporte.

Beitungen, Bücher, maren für ben Kranten felbst ein eben so unnüger und verbotener Artikel, als die oben er= wähnten Cigarren; doch wurden die beiden ersten Artifel ben Besuchenden gestattet mitzubringen, um ihren Freunden daraus vorzulesen. Im Uebrigen murbe das Leben und Treiben der äußeren Welt mit den dunklen blau verhänaten Zimmern der Klinik noch durch zwei wichtige Personen vermittelt; das waren Frau Bifte, die Obsthändlerin, und Raspel, ber Briefträger. Der Lettere mar ein gebienter Mann, mit weitem, politischem Horizont, und ba er in diefer Richtung ebenso begierig mar, etwas Reues zu er= fahren, als das Gehörte wieder von sich zu geben, so brauchte man bei Herrn Raspel nur irgend ein Register anzuziehen: war es nun die griechische Frage, oder die orientalische Berwicklung, ober die beutschen Angelegen= beiten mit ichleswig-holfteinischem oder frangösischem Bintergrunde, man konnte gewiß sein, bei herrn Raspel nicht umsonst anzuklopfen, und wie so ber murbige Bostbeamte im Bereiche der weitern Politif für manchen der armen Eingesperrten Bedeutendes leiftete, so Frau Bifte im Departement der kleineren inneren Angelegenheiten. war ein lebendiges Tagblatt und gab mit liebenswür= diger Redfeligkeit die umfaffenoften Berichte über tleine pikante Borfälle aus bem Leben ber Stadt gerne in ben Rauf zu ihren vortrefflichen Rirschen und Erdbeeren ober zu den zarten, lieblich duftenden Rindern des Frühlings. Maiblumen, Beilchen und den erften Rosen.

Wie langsam war für herrn von Schönfeld bie

Beit bahingeschlichen; benn er hatte fich in fast angft= licher Gemiffenhaftigfeit ein paar Stunden ruhig auf fei= nem Zimmer gehalten und dann erft eine kleine Ent= deckungsreise gewaat in die benachbarten Corridors. überall die aleiche Stille, überall das brückende Halbdunkel, selten der Rlang einer menschlichen Stimme hinter ben fest verschlossenen Thuren, nie der luftige Ton eines Liedes oder beraleichen. Dabei die ermüdende Ginformig= teit, an den gleichfarbigen Thuren mit ihren fortlaufen= ben Nummern, an den blauen Borhängen der Corridor= fenster, an der bläulichen Farbe der Tapeten und der Fuftenbiche, und fast ohne alle Reichnung, um die Augen nicht unnöthiger Weise anzustrengen. Alles das hatte für ihn etwas Unheimliches, etwas Beengendes, und erschien ihm, als befände sich die ganze Augenklinik unter einer riefenhaften blauen Glasglode, beren ftark verdunnte Luft ihm das Athmen erschwere. Doch war dies nur ein Gin= brud feiner Einbildung, wie er nach einigen Schritten deutlich fühlte, als er nun an der Treppe ftand und die weich wattirte Thure ein wenig öffnete, um hinab zu schauen. hier vernahm er auch endlich ein wenig Leben, welches, wenn auch in schwachen, aber bekannten Rlängen an sein Ohr ichlug, ben Rlang einer entfernten Stragenorgel, die hellen Stimmen spielender Anaben; aber bas jog ihn so mächtig an, daß er langsam auf sein Zimmer zurückschlich, seinen Sut holte, um fich wieder einmal um= auschauen auf ben Stragen, die er, wie ihm dauchte, schon seit langer Zeit nicht mehr gefehen. Doch, um

dies Vorhaben auszuführen, mußte er bei der strengen Johanna vorüber, die nicht weit vor der Treppe entsernt auf einem Stuhle saß und nähte und die nicht nur seinen Hut mit einem recht verwunderten Blicke betrachtete, son= dern ihn auch recht erstaunt fragte: "Sie wollen doch nicht jest schon wieder ausgehen, herr Stein?"

"Und warum benn nicht?"

"Ach, erlauben Sie mir, Ihnen zu bemerken, daß es wohl möglich wäre, daß einer der Herren Afsistenzärzte nach Ihnen sehen käme, um Sie nicht zu Hause zu finden, namentlich Herr Doktor Waldau versteht darin keinen Spaß und würde mich darüber zur Rede stellen, na, hören Sie, daß geht gewiß nicht."

Es war gerade kein freundschaftlicher Blick, den Herr Arthur Stein der besorgten Krankenwärterin zuwarf, und ein nicht weniger als freundschaftlicher Ton, in welchem er entgegnete: "So ist man also ein Gefangener hier im Hause?"

"Unter Umständen ja, Herr Stein, doch hängt das Alles von dem Herrn Geheimrath ab; wenn der Ihnen morgen erlaubt, spazieren zu gehen, so habe auch ich nichts dagegen einzuwenden."

"Gut; aber es wird doch nicht verboten sein, sich dadurch ein wenig Unterhaltung zu verschaffen, daß man die Treppe hinab schaut, es ist das für mich ein ganz außerordentliches Bergnügen."

"Immerhin, boch follten Sie die Thure hinter sich zumachen, damit Sie nicht im Zuge stehen."

Das that er bann auch, und als nun die gepolfterte Thure mit einem dumpfen Tone hinter ihm zugefallen war, lehnte er fich an das Treppengeländer und Herr Arthur Stein gab sich in grimmigem Ton die Berficherung, daß Schönfeld ber größte Rarr fei, den er in seinem Leben kennen gelernt, ja ein vollkommen lächerlicher Narr, der fich bier einsberren läßt, in der febr trügerifden hoffnung, gunftigen Ginbrud ju machen auf bas Berg eines allerdings iconen Madchens, die ihm ein paar Broden Mitleid hingeworfen - und seine diploma= tische Sendung? an diese bachte er erft in zweiter Linie unter einem bedeutsamen Achselzucken. "Ach was," sprach er zu sich selber, - "wenn es mir auch gelingt, die ober= flächliche Bekanntschaft des Fürsten zu, machen, und ich allen meinen Scharffinn aufwende, um im Sinne Seiner Excelleng mit ihm zu reden, so tenne ich doch zu genau diese Ruffen, um an einen gunftigen Erfolg benten zu können. — — Hol' der Teufel meine Berblendung und Bereitwilligkeit; wenn das irgend einer meiner Freunde erführe, g. B. jener naseweise Husarenoffizier, ich könnte mich niemals mehr auf unferm Club seben lassen, wie wundervoll muß es jett auf der Bromenade sein bei bem milben Schein ber Abendsonne, bei bem murzigen Sauche der Blätter und Blumen, und welche Existeng ba= gegen hier in diesem blauen Glaskaften, unter Larven die einzig fühlende Bruft."

Da hörte er unten einen Wagen vorfahren, da ver= nahm er gleich darauf Schritte auf ber Treppe, und bann ben bekannten Ton einer lieblichen Mädchenstimme; und nun, mit einem Male fühlte er sich vollkommen umgewandelt. Was kümmerte ihn der Abendschein, was der würzige Hauch der Blätter und Blumen, wie schlecht war er gewesen, dieses Haus einen dummen blauen Glaskasten zu nennen; erschien es ihm doch jetzt, wie eine himmlische plaue Wundergrotte, belebt von der anmuthigsten und reizendsten Vee.

Ja, sie mar es; er konnte sie sehen, als er sich verstohlen über bas Treppengeländer beugte; ba ging sie hin an der Seite ihrer Tante — leicht schreitend wie ein Reh.

Wie Recht hatte die würdige Johanna gehabt, ihn am Ausgehen zu verhindern; ja, er dankte ihr, als er nun wieder an ihr vorüber nach seinem Zimmer ging, um dort seinen Koffer zu öffnen und das was er enthielt in der kleinen bescheidenen Commode unterzubringen.

Viel rascher entschwand ihm von da an die Zeit, und er wunderte sich, daß es schon 7 Uhr geworden sei, als ihn Johanna aufforderte, zum Nachtessen hinab zu gehen. Jest, bei der noch größeren Dunkelheit, die bei einigen dicht verhängten Lampen und bei seiner blauen Brille für ihn im Hause herrschte, mußte er sich des Treppengeländers bedienen, um in den untern Stock zu gelangen, und es brauchte durchaus keine Verstellung für ihn, um ganz so zu erscheinen, wie die anderen Gäste des Hauses, Herren und Damen, die vorsichtig dahin schleichend, oft an den Wänden tappend, in dem Speisezimmer erschienen. Dies war lang und schmal, von

mäßiger Ausdehnung mit einem gebeckten Tische von einem Ende zum andern, sehr schwach mit zwei Hänglampen beleuchtet, die, durch blaue Schleier verhüllt, alles, was sie
mit ihrem matten Lichte beleuchteten, Tischtuch, Servietten,
Wasserslaschen und Gläser in gleicher Farbe erscheinen ließen.

Schweigend setzte man sich zu Tische; er, als der zuletzt angekommene Gast, am untern Ende desselben, und erst als die Lössel schon eine Zeit lang geklappert, um eine dünne Gerstensuppe zu verzehren, und die Flaschen geklungen, um das schöne frische Wasser einzugießen, auch kleine Teller hin und her geschoben wurden, auf denen sich Butterbrode befanden, so wie sanstes Compot von süßen Pflaumen, sing die Unterhaltung an, etwas lebhafter zu werden.

Man erzählte sich seine Tagesereignisse, seine Hoffnungen und Befürchtungen; aber alles das sehr ungenießbar für den armen Arthur Stein, da er noch Niemanden
hier kannte, und im Ganzen auch ziemlich unerquicklich,
da viel die Rede war von überstandenen oder noch zu
bestehenden Operationen, von dem wohlthuenden Atropin
und den heilsamen künstlichen Blutegeln. Doch hätte man
trot der ernsten Gegenstände dieser Tischgespräche die Unterhaltung eine animirte, ja heitere nennen können; häusig
wurde bei pikanten Bemerkungen und kleinen Wipen heiter
gelacht, und selbst die angenehme und alles belebende Sitte
kleiner, aber höchst anständiger Courmacherei schien aus
diesem Kreise durchaus nicht verbannt zu sein. Ob dankbare Gegenstände dafür vorhanden waren, war Schönfeld

bei ber mangelhaften Beleuchtung und da sich Alles hinter blauen Brillen befand, nicht zu entscheiden im Stande, weßhalb er benn auch vorzog, statt nach beendigter Tafel noch in das Conversationszimmer zu gehen, seine Stube und gleich darauf, nachdem er seufzend einen Blick auf die Uhr geworfen, sein Bett aufzusuchen — ein gänzlich verlorener Abend, obgleich er sie drunten an der Tafel zu sehen, kaum in seinen kühnsten Hoffnungen hätte erwarten dürfen.

Es ift eigenthümlich, wie man sich durch eine Nacht, in welcher man vortrefflich geschlafen, mit einem an fich unbehaglichen Orte boch fo ziemlich auszuföhnen vermag, ja ihn leidlich findet, wobei es gerade so ist, als errichte diese vortreffliche Nachtruhe mit vielleicht angenehmen Träumen eine Scheibewand zwischen Bergangenheit und Auch die Morgensonne, welche trot der · Gegenwart. blauen Borhänge und ber ftrengen Johanna burch einen Spalt luftig in's Zimmer blitte, trug zur Aufheiterung Schönfelds bei, nicht minder, als auch ber Wunsch ber Frau von Stranizka, ihn vor dem Mittagessen bei sich zu sehen, sowie ein Packet Zeitungen, welches ihm von seinem Chef zugesandt worden war. Dann hatte er noch Berftreuungen burch ben Besuch ber Krankenwärterin, welche ihn in mütterliche Affection genommen zu haben schien, mahrscheinlich in Anbetracht seiner gestrigen Folg= famteit, und die, mabrend fie fein bescheibenes Raffeefrüh= ftud fervirte, ihm Mittheilungen machte über andere Bewohner des Hauses, die er an der gestrigen Abendtafel gefehen ober vielmehr nicht gesehen und deren Bekanntschaft er voraussichtlich beim heutigen Wittagtische machen wurde.

Da war unter Anderen der westphälische Baron, Herr Anidenbrock, mit Linien und Seemücken im Auge, die zuweilen die Gestalt von Müller und Schulze aus dem Aladderadatsch annahmen, dem es aber bedeutend besser ginge, berichtete Johanna und setzte aber mit einem psissigen Läckeln hinzu: "Natürlich in erster Linie durch die vortresssiche Cur, dann aber auch durch seine sehr freundschaftlichen Unterhaltungen mit der allerliebsten Tochter einer pommer'schen Gutsbesitzerin, welch' Letztere ihm schon oft auf den Kopf zugesagt, seine Erscheinungen beständen größtentheils in der Einbildung und sie wolle ihn schon gänzlich herstellen, wenn er sie später einmal in Hinterpommern besuchen wolle, wozu Aussicht vorhanden war."

Da war auch ber junge Schriftsteller, Herr Schwender aus Breslau, mit einer leuchtenden Lyra im linken Auge und recht befreundet mit der Dichterin Blümelich, welche das Gefühl hatte, als sei sie von der Fahne einer Feder stark im rechten Auge belästigt; sie hatten Erlaubniß, sich hie und da ihre Geisteserzeugnisse vorlesen zu dürfen, was auf beide sehr nervenberuhigend wirkte; da war ferner auch eine sehr erregte junge Dame, aber schon in vorgezücktem Alter, deren Augen durch Weinen um einen uns dankbaren Treulosen bedeutend gelitten hatten, und die, wie man sich hier zustüssterte, heilung und Ersaß suchte und zu Letzterm wäre allerdings Material genug vorshanden gewesen in verschiedenen Assesser und Referens

daren, jungen und älteren Kaufleuten, Künstlern und sonstigen leicht und schwer Leidenden aus aller Herren Ländern. Daß aber diese selbst zarte und ganz ehrerbietige Bemühung an der eben erwähnten und einer der vielen anderen Damen nicht so leicht gemacht wurde, das für sorgte eine alte Stiftsdame, Fräulein Eulalia von Maraduschta, die, obgleich auf einem Auge gänzlich erblindet, doch mit dem andern die strengste und unerbittslichste Ausschau hielt, eine Art von öffentlicher und gesheimer Polizei abgab, und wie ein Gespenst plöglich in einer Fensternische oder sonst einer Ecke erschien, wohin sich ein paar der jüngeren Leute vielleicht absichtslos zurückgezogen.

Obendrein versah die kleine Stiftsdame das Amt der öffentlichen Meinung nicht allein, sondern hatte zur Beishilfe noch die roduste und sehr strenge Bürgermeisterin eines kleinen brandenburgischen Städtchens, die nach glücklich überstandener Schieloperation von dem wieder erlangten geraden Blick als Nachkur den umfassendsten Gebrauch machte, und eines Theils den mangelhaften Gestäckskreis der Stiftsdame ergänzte, meistens aber derselben als executive Gewalt zur Seite stand; denn Gulalia von Marasduschen die derbe Figur der Bürgermeisterin nur allensalls der der pommerischen Gutsbesitzerin gleichkam, weßshalb sich denn auch diese zwei Damen, beide mit gleich schafter Zunge versehen, feindlich gegenüber standen, da keine der andern die Suprematie an der Tafelrunde gönnen

wollte und darum der Mittagstisch zwei obere Enden hatte; denn wenn die Bürgermeisterin zu Jemand sagte: "Setzen Sie sich zu mir da herauf," so vernahm man gewiß die Gutsbesitzerin, welche eine Andere einlud, neben ihr "hier oben zu sitzen."

So erzählte Johanna nicht ohne Humor und war dann wieder so rasch davongeslattert, wie sie vorhin einzetreten war, um in der nächsten Minute die Thüre dem ersten Assistenzarzte zu öffnen, welcher seine Bisite bei Schönfeld machte; schon einmal sahen wir ihn bei der Consultation im Hause des Geheimraths, und das sartastische Lächeln, welches sich damals auf seinem klugen, sehr angenehmen, offenen Gesichte zeigte, war auch jetzt wieder sichtbar, während er Herrn Arthur Stein freundlich begrüßte und dann mit ihm im dunkeln Zimmer auf= und abging, ehe er sich noch die Mühe genommen hatte, nach dessen Augen zu sehen oder selbst nur zu fragen.

"Der Herr Geheimrath hatten Ihren Brief nachträglich gelesen," sagte er mit einem verstärkten Lächeln,
— "und wird gelegentlich selbst nach Ihnen sehen, empfiehlt
Ihnen inzwischen Ruhe und Behutsamkeit, was aber nicht
ausschließt, daß Sie Besuche im Hause machen können,
wo es Ihnen beliebt, und auch hie und da in die Stadt
spazieren gehen; ich werde das der Iohanna sagen, damit
Sie Ihnen keine Schwierigkeiten macht," worauf er noch
über dies und das, Tagesereignisse betreffend, plauderte,
und sich dann mit einem freundlichen Händedruck empfahl.

Herr v. Schönfelb war mählerisch in seiner Toilette,

ehe er später zur Frau v. Stranizka hinabging; er that nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel und konnte, vereinigt mit seinen eleganten Manieren und der leichten gewandten Art zu sprechen, für den Sohn eines vielleicht etwas herabgekommenen, aber sonst sehr achtbaren Hauses gelten.

Drunten wurde er erwartet und zu seiner großen Freude mit ber Berglichkeit empfangen, wie man einen auten Bekannten zu empfangen pflegt. Es ift eigenthum= lich, wie in dieser Richtung das Gefühl des Mitleidens und das Bewuftsein, einer gang anderen Lebensstellung anzugehören, uns fo leicht bazu bringt, Schranken nieberzureißen, ober wenigstens nicht zu achten, die uns im an= beren Falle gewiß Jahre lang an einem intimeren Rusammenleben gehindert hatten. Er wurde an der Thure bes einen Zimmers von der ichonen Alma empfangen und diese sagte zu ihm: "Kommen Sie nur berein, die Tante ist noch beschäftigt, wird aber gleich kommen." Dann. als er taum in das Zimmer eingetreten war, nahm fie ihn bei der Hand, jog ihn an's Fenster und fuhr dort mit freudestrahlendem Blid fort: "Denken Sie fich nur, herr Stein, wie gludlich wir find, ber herr Profeffor findet eine folch' bedeutende Befferung in dem Auge meiner Tante, daß er eine Operation kaum mehr für nöthig hält; er hat sie gestern nochmals genau untersucht und glaubt, zehn bis vierzehn Tage hier unter seiner Pflege würden genügen, um sie alsbann aus biefem recht ernsten Saufe hinweg zur ganglichen Beilung in die Schweiz schiden zu können."

"Wie mich das für Sie freut, mein Fräulein, und, verzeihen Sie meinen Egoismus, für mich recht traurig macht!"

"Seien Sie für fich gang unbeforgt," fagte fie in einem so lieben, treubergigen Tone, und mit einem so guten, guten Blide, daß er fast versucht gewesen ware, fo unüberlegt zu handeln und ungefähr wie der Bring im Luftspiele, letten Att, lette Scene zu sprechen - beinabe fagen wir, doch that er das gludlicher Weise nicht, benn Alma sprach ja zu herzlich zu ihm: "Ich darf Ihnen wohl fagen, daß meine gute Tante jest bei ihren befferen Aussichten noch mehr baran benkt, Ihnen - Ihnen, herr Stein - gefällig - Dienstlich ju fein, - wie und wo sie nur kann; ach, und bann will ich Ihnen in ber Freude meines Bergens auch nicht verschweigen, baf bie Tante geftern ben Herrn Geheimrath nach dem Zustand Ihrer Augen gefragt, worauf er lächelnd erwiedert, derfelbe fei ganglich ungefährlich und es murbe nur einer gang leichten Cur bedürfen, um Sie, mas feine Runft anbetrafe, ganglich berguftellen. Unmöglich fei es allerdings nicht, daß sonst noch ein bis jest verstecktes Leiden bei Ihnen zum Borichein tommen könnte, doch ware er überzeugt, daß sich auch bafür ein ganz einfaches Mittel finden würde. — Das hat mich recht sehr gefreut, und gewiß, Herr Stein, Sie können gang ruhig sein, Tante wird auch in der Ferne an Sie denken und wir werden die freundliche Begegnung mit Ihnen nicht vergeffen."

Sie hatte bei den letzten Worten ihre kleine Hand

auf seinen Arnt gelegt, und da es sehr Unrecht gewesen ware, sich für so viel liebe und freundliche Worte nicht bankbar zu bezeigen, so ergriff er ihre kleine Sand und brudte einen fo innigen und ausbrudsvollen Rug barauf, bak fie ihn beinahe mit dem aleichen erstaunten Blide betrachtete, wie gestern, als er auf so ungezwungene Art ber Frau v. Stranizka seinen Arm anbot; dann wandte sie sich rasch von ihm ab gegen das Fenster und blickte nachsinnend an den glanzenden blauen himmel empor. während die alte Dame jest unter der Thur des Nebensimmers erschien und den jungen Mann freundlich ersuchte, Sie bot ihm einen Stuhl an und bei ihr einzutreten. fagte bann in wohlwollender Art ungefähr daffelbe zu ihm, was er soeben schon durch Alma erfahren; ja fie fügte noch etwas hinzu, was ihn sehr überraschte und wofür er allerdings verpflichtet mar, seinem guten Sterne, für den er, und mit vollem Rechte, die liebliche Alma ansah, in seinem Bergen auf's Innigfte ju banten.

"Unser Nachbar," sagte die alte Dame nämlich,
— "ist der Fürst Potemkin, ein Bekannter unseres Hauses, den das Unangenehme getroffen hat, auf einer höchst wichtigen Reise nach Paris hier einige Tage liegen bleiben zu müssen. Sein Leiden ist nicht gefährlich und wird wahrscheinlich bei großer Schonung und Ruhe zu heben sein; doch selbst diese kurze Zeit erscheint dem ungeduldigen Fürsten fast unerträglich, um so mehr, da ihm seine Sekretäre bereits vorausgegangen sind und er offiziell hier durchaus keine Berbindungen anknüpfen möchte, ja

nicht einmal privatlich seinen Bekannten zugestehen, daß er sich hier im tiefsten Incognito befindet, und doch möchte er Jemand zum Vorlesen, sowie um kleine Correspondenzen zu besorgen; es müßte das aber eine ganz unabhängige und eine ganz vertraute Person sein, und da mich der Herr Geheimrath von dem ganz ungefährelichen Zustand Ihrer Augen in Kenntniß gesetzt, sowie daß Sie nach Herzenslust lesen und schreiben dürsen, so habe ich in Betreff des Fürsten an Sie gedacht, würde Sie demselben gerne, empsehlen, mich meinem alten Freunde Potemkin dadurch verbinden und Ihnen Gelegenheit gesben, auf — den Dank des Fürsten in jeder Hinsicht zu rechnen."

"Gnädige Frau, Sic sehen mich entzückt von Ihrer Fürsorge, von Ihrer Güte für mich."

"Daß Sie sehr geläufig französisch sprechen, habe ich neulich schon bemerkt und auch das Schreiben in dieser Sprache wird?Ihnen leicht sein?"

Herr von Schönfeld machte eine zustimmende Berneigung und warf dann leicht hin: "Ebenso im Italieni=
schen und Englischen, ja, bin sogar im Stande, mit ein klein wenig Rufsisch aufwarten zu können."

"Das ist prächtig — siehst du, Alma," wandte sie sich an ihre Nichte, welche in diesem Augenblick leise in das Zimmer trat und mit einem ernsten Blick an der Thür stehen blieb, — "ich habe es dir gleich gesagt, daß ich Herrn Stein für einen jungen Mann hielte, der was Rechtes gesernt hat und ich bin nicht leicht zu täuschen.

Wenn Sie also Lust haben, dem Fürsten, der bei einer etwas rauhen Außenseite im Grunde ein gutmüthiger alter Herr ist, Ihre Dienste für einige Zeit zu weihen, so werde ich gleich zu ihm hinübergehen und ihn davon in Kenntniß sezen. Er ruht in seinem Lehnstuhle vor einem Tisch mit Zeitungen und Briefen, und da er davon nichts lesen kann, so leidet er schlimmer als der unglückliche Tantalus, traurigen Andenkens."

"Wie kann ich Ihnen meinen Dank besser ausbrücken, gnädige Frau," sagte Arthur Stein, — "als
daß ich in Allem zu Ihren Diensten stehe, was Sie gut
sinden, über mich zu verfügen; machen Sie mich zum
Vorleser des Fürsten Potemkin, machen Sie mich zu Ihrem
eigenen Vorleser und Sekretär, im Falle mir nämlich
Fräulein Alma" — wandte er sich verbindlichst an diese
— "gestattet, so in ihre Rechte zu greisen, machen Sie
mich, wozu Sie wollen, ich habe die seste Ueberzeugung,
daß Sie mich dadurch zu einem ganz glücklichen Menschen
machen werden."

Frau von Stranizka hatte durch ihr Kammermädchen den Fürsten fragen lassen, ob er für sie sichtbar sei, und der Fürst ließ sagen, daß es ihm das größte Vergnügen machen wurde, mit ihr zu plaudern.

"So bleiben Sie hier bei Alma und erwarten meine Zurücktunft."

Ungenehmeres hätte dem Herrn Arthur Stein-Schönfeld nicht leicht begegnen können, als eine kleine Viertelftunde mit Alma allein plaudern zu können; doch als
er sich gegen sie wandte, bemerkte er, daß ihr Gesicht
nicht mehr von jener angenehmen Heiterkeit bestrahlt
wurde, wie noch soeben, ja, daß sie ernst und fast trübe
vor sich hinschaute. "Meine gute Tante, die sich nie
täuschen läßt," sagte sie alsdann in einem eigenthümlichen
Tone — "wird gewiß aus vollem Herzen für Sie sprechen; der Fürst wird Sie mit Vergnügen bei sich empfangen, und Alles geht vortrefslich, wenn Sie nur selbst
mit Ihren Erfolgen zufrieden sind."

"Ich bin entzückt über meine Erfolge, so hätte ich sie mir in meinen kühnsten Träumen nicht denken können; halten Sie mich für so undankbar oder für so gefühllos, daß ich es nicht als das größte Glück betrachten sollte, in Ihrer Nähe weilen zu dürfen? Wer hätte mir das vor wenigen Tagen vorausgesagt, als ich draußen im Parke so zufällig Ihre Einsamkeit störte!"

"So ganz zufällig?"

"Gewiß, — so — ganz — zufällig —," erwiederte er in einem etwas befremdeten Tone, da er bemerkte, wie ein so ganz selksames Lächeln sich um ihre schönen Lippen zeigte.

"Ganz zufällig? So war es auch wohl damals das erfte Mal, daß Sie uns überhaupt sahen?"

"Laffen Sie mich einen Augenblid barüber nachbenten — nein, es war nicht bas erfte Mal, daß ich Sie überhaupt sah; so glaube ich wenigstens. Wenn mich nicht Alles trügt, so sah ich Sie schon den Tag vorher, als Sie vor dem Hotel du Nord aus dem Wa-gen stiegen."

Sie schüttelte leicht ben Kopf und Schönfelb betrachtete sie mehr und mehr mit Erstaunen, als sie nun in einem entschlossenen, etwas harten Tone sagte: "Gut bann, Herr Arthur Stein, es ist nicht meine Art, die Motive der Handlungsweise mir gänzlich fremder Leute zu ergründen."

"Fräulein Alma!"

"Ich heiße Alma von Stranizka, es ist das der hochgeehrte Name meines Baters und meines Oheimes."

"Ah, Fräulein von Stranizka, ich verstehe in der That nicht, —"

"O, ich kann Sie in der That auch nicht verstehen, mein Herr, nur etwas verstehe ich: daß meine Tante, die sich sonst nie täuschen läßt, hier doch getäuscht wurde; ich glaube, es ist meine Pflicht, sie darüber aufzuklären."

"Aus Barmberzigkeit, Fraulein, ich flebe Sie an, fich bentlicher zu erklaren."

"Sehr beutlich," sagte sie in einem kalten Tone — "ich habe keine Ursache, Geheimnisse vor Ihnen und noch weniger mit Ihnen zu haben. — — Sie sahen uns neulich nicht zum ersten Male, weder draußen im Park, noch vor dem Hotel du Nord — — Sie sind derselbe Herr, der uns vor einem Jahre so häusig in den Wegtrat."

"Sie haben ein vortreffliches Gedächtniß, Fräulein Stranizka."

"Leiber nein — wenigstens nicht für Dinge, die mir vollkommen gleichgiltig sind, sonst würde ich Sie schon bei unserer ersten Begegnung hier, tropdem Sie sich hinter blauen Brillen berbargen, erkannt haben."

"— — So will ich denn nimmer leugnen, daß ich allerdings daffelbe gleichgiltige Ding bin, das Ihnen in Baden zuweilen in den Weg trat."

"Und was soll diese ganze Comödie?" fragte sie in erregtem Tone, — — "doch nein, nein, nein," rief sie hastig aus, als sie seine leuchtenden Blide mit einem so eigenthümlichen Ausdrucke auf sich gerichtet sah, nachdem er langsam seine blauen Brillen abgenommen — "ich erlasse Ihnen diese Antwort — ich will sie nicht hören — ich will nicht."

Schönfeld hatte sich aus der nachlässigen Haltung, die er als Arthur Stein angenommen hatte, hoch aufgerichtet, und trat mit einem so ernsten und sesten Blick auf das junge Mädchen zu, daß diese unwillkürlich die Augen niederschlug und sich dann rasch von ihm ab gegen das Fenster wandte, worauf er mit leiser Stimme sagte: "Sie haben zu besehlen, ich werde schweigen; doch müßte mich Alles trügen, wenn das Herz jener jungen Dame, die mir eben so viel Güte und Freundlichseit bewies, sich nicht selbst eine Antwort auf das zu geben wüßte, was sie soeben — und bei Gott im Himmel, fälschlicher Weise eine Comödie nannte; — und nun, mein Fräulein,"

fuhr er nach einer ehrerbietigen Berbeugung fort, — "gestatten Sie mir, daß ich mich dort an die Thüre zurückziehe, dis Ihre Frau Tante zurücksommt, — wenn Sie dann sagen wollen, daß ich derselbe sei, der Ihnen im vergangenen Sommer in Baden häusig in den Weg trat; der glücklich war, Sie nach so langer Zeit endlich wieder vor dem Hotel du Nord zu sehen; der Ihnen folgte, dis an jenes Gebüsch in dem Park, und dann unendlich selig war, dort, hinter blauen Brillen versteckt, Ihre Bestanntschaft zu machen, so thun Sie es in Gottes Namen, auch werde ich nicht das Geringste leugnen."

Die junge Dame preßte ihre Lippen fest aufeinander; ihre sonst so hellen und freundlichen Blicke schienen umdüstert, und es war augenscheinlich, daß sie heftig mit sich selbst kämpfte, während sie sich langsam nach der Thür zurückzog.

"Und wer sind Sie benn eigentlich?" fragte sie hastig nach einer ziemlich langen Pause.

"Das Ihnen jett noch zu verschweigen, wäre sehr Unrecht von mir," gab er nach kurzem Bedenken zur Antwort — "doch wenn ich Ihnen meinen Namen sage, wenn Sie denselben Ihrer Frau Tante mittheilen, wenn diese, wie ich nicht anders erwarten kann, ebenfalls dartüber spricht, so werde ich, der ich vielleicht thöricht, weil ohne glückliches Resultat gehandelt, vor der Welt in voller, wohlberdienter Lächerlichkeit dastehen, — doch sei's darum, verrathen Sie mich Ihrer Tante, verrathen Sie mich aller Welt, ich gebe mich widerstandslos in Ihre Hände — hier ist meine Karte, Fräulein von Stranizka."

"Und wer bürgt mir dafür, daß diese Karte die Ihrige ist?" sagte das junge Mädchen, nachdem sie die Karte in Empfang genommen und einen Blick darauf geworfen.

"Eine recht schlimme Frage," entgegnete er mit einem trüben Lächeln — "die ich aber allerdings verdient habe — wer bürgt denn eigentlich für mich?" — Da kam ihm eine kecke Idee, die er ohne viel Ueberlegung auß-führte, indem er fortfuhr: "Bielleicht könnte der Herr Geheimrath selbst mein Recht auf diese Karte beweisen, wenn —"

"So weiß er, daß Sie uns verfolgt, sich bei uns eingedrängt?" fragte sie rasch.

"Gewiß nicht, das schwöre ich Ihnen, er halt mich für ein klein wenig berechtigt, diese blaue Brille tragen zu durfen — seien Sie gnädig, Fräulein Alma."

Schönfelb hatte gehört, wie sich der Ton von Schritten der Thüre näherte und als nun gleich darauf Frau von Stranizka wieder in's Zimmer trat, blickte er in unaussprechlich ängstlicher Erwartung nach Alma hin, welche seine Karte spielend zwischen ihren feinen Fingern hielt, — welche sich rasch näherte, dann aber stehen blieb und die Karte langsam in eine Tasche ihres Kleides gleiten ließ.

Hätte ihm irgend Jemand in diesem Augenblice seine Bestallung zum Botschafter in Wien oder Paris eingehändigt, er würde dadurch nicht seliger gemacht worben sein, als durch das Verschwinden der kleinen Karte, obgleich dieses von einem sinstern Blice aus Alma's schönen Augen begleitet war, worauf sie rasch in's Nebenzimmer ging.

Selten kommt Glück ober Unglück allein, was auch Herr Arthur Stein-Schönfeld in diesem Augenblicke erstuhr; denn Frau von Stranizka sagte ihm, der Fürst wolle ihn mit großem Vergnügen bei sich sehen und erwarte ihn augenblicklich, dann setzte sie hinzu: "Wir wollen später den Versuch machen, wie es uns drunten an der allgemeinen Tasel behagt; es ist doch etwas langweilig, allein auf seinem Zimmer zu speisen, bitte Sie also, Herr Stein, so freundlich sein zu wollen und uns später abzuholen, sobald Potemkin Sie entlassen hat."

Ein brittes Glück für Schönfeld, und vielleicht bas größte und schönste, wenn — Alma geschwiegen hatte.

Der geneigte Leser wird uns verzeihen, daß wir ihn nicht zugegen sein lassen bei den Unterhaltungen des russischen Fürsten mit Schönfeld, Unterhaltungen, für Letzteren gewiß außerordentlich wichtig; denn nachdem er während einiger Tage verschiedene Stunden bei ihm zugebracht, theils ihm vorlesend, theils mit ihm plaudernd oder seine Correspondenzen besorgend, machte der Legationsrath einen Besuch bei seinem Chef und wurde von diesem, nachdem er Bericht erstattet, auf's Allerausgezeichnetste empfangen und zu seinen Ersolgen, sowie auch zu einem recht baldigen Avancement herzlich beglückwünscht. Möge es uns der geneigte Leser verzeihen, daß wir uns mit diesen wenigen Zeilen ein für allemal absinden über das, was sich zwischen dem Fürsten Potemkin und dem

Herrn Arthur Stein begab; Angelegenheiten bon mahricheinlich allergrößter Wichtigkeit für die Betreffenden, aber höchst unbedeutend für den Bang unserer mahrhaftigen Geschichte, welch' lettere für uns in diefem Augenblice mehr gilt, als alle Rreug= und Querzüge ber gefammten europäischen Diplomatie. Wir wollen nur noch bemerken, daß der Fürst außerordentlich zufrieden war mit den Lei= ftungen seines Borlefers und Sefretars; allerdings etwas erstaunt, daß derfelbe hartnädig jede Belohnung ausschlug, indem er berficherte, Frau bon Stranigta, feine Bonnerin, habe ihn so mit Wohlthaten überhäuft, daß er fich gludlich schäte, berfelben mittelbar biefen tleinen Dienft leiften ju tonnen, fo bag ber Fürst sich bamit begnügen mußte, ihm eine kostbare Malachitschale zu versprechen, sowie hoffnung zu machen auf die Auszeichnung bes Stanislausordens vierter Rlaffe.

Nach der heutigen ersten Unterredung mit dem Fürsten hatte Schönfeld sein Zimmer mit einem wahrhaft glücklichen Gefühle betreten, und wenn sich in dieses Gestühl auch zuweilen wie ein tieser Schatten der Gedanke mischte, er werde vielleicht an der Thür der Frau von Stranizka mit den Worten abgesertigt werden, man danke sür die Begleitung des Herrn Baron von Schönfeld, so konnte es ja auch anders kommen; jedenfalls aber hatte er die angenehme Aufregung, wie vor einer Lotterie zu stehen, um eine vielleicht überaus glückliche Nummer zu ziehen. Daß er sich zur Mittagstafel mit einer ganz besonderen Sorgfalt anzog, werden wir begreisslich sinden,

trop der Dunkelheit des Speisesaales und weil Frau von Stranizka sehr dunkle Brillen trug.

Er war doch ein klein wenig aufgeregt, als er nun die Treppen hinabstieg, um an die betreffende Thür des ersten Stockes anzuklopsen; das "Herein" klang nicht außergewöhnlich, und als er sich nach einem tiesen Athemzuge den beiden Damen vorstellte und von der würdigen Tante mit den Worten empfangen wurde: "Wir sind bereit, Herrn Stein," da konnte er sich in der Freude seines Herzens nicht enthalten, seine Rechte auf eben dies Herz zu legen und einen dankbaren Blick nach Fräulein Alma hinüber zu senden.

Unten angekommen, fand man die ganze Gefellichaft schon im Conversationszimmer bei einander und Arthur Stein näherte sich dem Herrn von Anidenbrod, nannte ihm seinen Ramen, stellte ibn hierauf den beiden Damen, mit denen er gekommen war, bor und bat um seine Protektion, mit der übrigen Gefellichaft bekannt gemacht zu werden. Schönfeld, der sich in gemiffer Richtung vor Alma keinen Zwang mehr anzuthun brauchte, that dies alles mit ben feinsten Manieren eines vollendeten Welt= mannes, und da er mit den Berhaltniffen fast eines Jeden der Tafelrunde bekannt mar, so wurde es ihm ein Leichtes, diese seine Kenntnisse mit in die Unterhaltung zu berflechten und diese dadurch auch für Frau von Stranizta und ihre Nichte fehr zu erleichtern. Was die Lek= tere anbelangte, so hatte ihre liebliche Erscheinung rasch Die Bergen fast aller anwesenden Berren gewonnen und

man sah Manchen verstohlen die blaue Brille aufheben. um diese herrliche Erscheinung mit dem gesunden Auge beffer betrachten zu können. Ja felbit auf die meiften ber Damen hatte Alma einen fehr guten Gindruck ge= macht, mit alleiniger Ausnahme zweier sich, wie schon früher angebeutet, stets schroff einander gegenüberstehenden Barteien, die der pommer'schen Gutsbesitzerin und Tochter, sowie die der Alles übermachenden Sittlichkeitsbehörde. bestehend aus der Stiftsdame und der Bürgermeisterin, welch' Lettere nach einem trockenen huften und einem nicht zu verkennenden Blid auf die jungen und alten Herren, welche fich um Alma drängten, leife jagte: "Die mit dem polnischen Namen wird das Aufpassen gebrauden können," mahrend die pommer'iche Butsbesitzerin diesmal in seltener Uebereinstimmung ihrer Tochter zu= flüsterte: "Rimm bich vor ber Polin in Acht, ich sage bir, Knidenbrod verschlingt fie fast mit feinem Blide."

Dann ging man zu Tische, still und feierlich, wie zu einem Opferfeste, in zwei Parteien, reihenweise hintereinander, angeführt von den beiden Priesterinnen, dort die mild und süß lächelnde Stiftsdame, hier die streng, fast düster blickende prommer'sche Gänsebrust — der bleiche Mond und die blutige Sonne und dazwischen die reizende Alma, als liebliche Morgenröthe, ähnlich einem Opferlamme, um das sich die düsteren Priesterinnen streiten werden.

Und der Streit begann auch schon bei der milben Graupensuppe in einzelnen Andeutungen aufzuflackern, wo

Glück, neben dem reizenden Mädchen zu sitzen und bei der Enge des Zimmers recht nah' an ihrer Seite; hatte er sich doch unterstanden, in einigen leichten, nur ihr verständlichen Anspielungen seinen innigen Dank zu sagen für die Bewahrung seines Geheimnisses; ja, hatte er doch bei der Dunkelheit des Zimmers und dem Recht, das ihm seine blaue Brille verliehen, es ein paar Mal gewagt, ihren Arm zu streisen, ja ganz zufällig ihre kleine Hand zu berühren, und war er doch durch alles dieses in eine so vortrefsliche Laune versetzt worden, daß er auf wahrshaft liebenswürdige und geistreiche Art die Unterhaltung belebte, so zwar, daß ihm Frau von Stranizka, als er sie in's Conversationszimmer führte, leise gestand, daß sie sich ohne seine angenehme Gesellschaft doch ein wenig unsbehaglich hier unten gefühlt hätte.

Das Conversationszimmer war indessen schon ein viel behaglicherer und freundlicherer Raum, als das Speisezimmer; hier herrschte schon mehr das freundliche Tageszlicht und mit vollem Rechte, denn, wem es zu hell war, konnte und mußte sich nach dem Mittagessen auf sein Zimmer zurückziehen, was denn auch manche augenblicklich thaten. Auch die pommer'sche Gutsbesitzerin würde sich mit ihrer Tochter zurückzezogen haben, wenn nicht dieser lächerliche Baron von Knickenbrock es für nöthig gefunden hätte, sich mit Frau von Stranizka zu unterhalten, höchst angenehm für Schönfeld, der mit Alma auf und abging, um dann der Einladung des jungen Poeten mit der Lyra im Auge Folge zu leisten, der um das Bergnügen bat,

ben geschätzten Fremben ben kleinen Hausgarten zeigen zu bürfen, wobei er nicht ohne Schabenfreude hinzusetzte, daß die Erlaubniß, den Garten zu besuchen, nur wenigen und sehr leicht Kranken gegeben sei.

Das, was herr Schwender mit ausschweifender Bhantafie einen Garten nannte, war indessen nur ein kleiner Raum von vielleicht zwanzig Schritten im Quabrat mit einem winzigen Rasenstreifen rings umber, auf dem fich einige Pflanzen in Rubeln befanden. Und doch athmete Alma mit einem gludlichen Gefühle tief auf, als fie die wenigen grünen Blätter erblickte, sowie hoch über sich den klaren blauen himmel. War es ihr boch zu Muthe, als laffe fie ein bufteres Gefängnig hinter fich, in welchem fie nicht nur einen Tag gewesen, sondern schon lange, lange Jahre. Bielleicht mochte bies glückliche Ge= fühl baran Schuld sein, daß fie jett zum erften Male, seit sie erfahren, wer herr Arthur Stein eigentlich mar. bemfelben einen furgen, freundlichen Blid ichenkte, fo bag er es magte, ihr leise ju fagen: "Ach, mein Fraulein, welch' seliges Gefühl muß uns an dem Tage beherrschen, wo wir gludlich und zufrieden diefes Saus wieder verlaffen! Glücklich und zufrieden, weil um eine Furcht ärmer oder um eine hoffnung reicher, und wer schwebte hier gerade nicht zwischen Furcht und hoffnung!"

"Doch Sie wohl nicht, Herr Arthur Stein," ent= gegnete sie in einem recht kalten Tone — "Sie, der, ob= gleich hinter blauen Brillen, doch ohne jede Furcht und Hoffnung hieher kamen." "Das Letzte wäre schrecklich," sprach er ganz leise, um von dem gefälligen Herrn Schwender nicht gehört zu werden, der nun wieder zu ihnen trat, nachdem er auf die Frage Alma's hin den Garten bereitwillig mit seinen Schritten gemessen.

"Zwanzig Schritte lang und zehn breit, und doch eine große Ressource für uns," meinte der Dichter mit der Lyra im Auge — "es geht diesem Raume, wie dem Garten eines gewissen Mannes von ähnlichen Dimensionen, worauf er trozdem sehr stolz war, ihn einem Freunde zeigte und ihn um seine Meinung fragte, worauf jener erwiederte: "Der Raum ist allerdings etwas klein, aber er hat eine schöne Höhe."

In diesem Gärtchen ging mit großer Heiterkeit eine Gans spazieren, ebenfalls ein Curgast; denn man hatte an ihr Operationen probirt, und diese Gans dadurch das Recht erworben, mit den Anderen hier spazieren gehen zu dürfen, doch hatte dieses Factum die Stiftsdame vermocht, den Gartenraum nie mehr zu betreten.

Wir wollen von Alma nicht behaupten, daß es ihr leicht geworden, die Karte des Barons Schönfeld gänzlich verschwinden zu lassen und der Tante gegenüber an Arthur Stein nicht zum Berräther zu werden. "Unser Aufentshalt hier," hatte sie leicht achselzudend zu sich selber gesagt — "wird, wie wir nach dem Ausspruch des Geheimraths hossen dürsen, nicht zu lange dauern, und wenn wir dann wieder im Wagen sigen, wird es die Tante köstlich unterhalten, wenn ich ihr die ganze Geschichte und

bie Bemühungen bes Herrn Barons erzähle. Thäte ich das jetzt, so würde es sie beunruhigen, und entweder, sie bräche alle Verbindung mit Herrn Arthur Stein ab, oder sie würde sich durch seine Gegenwart beengt und jedesmal unangenehm berührt fühlen."

"Was nun mich anbelangt," fuhr fie in ihrem Selbstgespräche nach einer ziemlich langen, gedankenvollen Baufe fort. - "so ist mir diese ganze Berfonlichkeit so gleichgiltig, daß ich keine Wichtigkeit barauf zu legen brauche, um ihn der Tante gegenüber zu entlarben und man tann auch nicht fagen, daß ich ein Geheimniß mit ihm theile - ich bin nur zu großmüthig, um bier gerecht zu fein, und lege mir felbst eine widerwärtige Laft auf, indem ich ihn schone - ja, widerwärtig ift ber richtige Ausdruck und es thut mir nur leid, daß ich diesem Arthur Stein mit einem so berglichen Mitleid entacaen= trat — wäre er das geblieben, so würde ich mich auch fortan für ihn auf's Freundlichste interessirt haben; benn als Arthur Stein war diefer Herr v. Schönfeld eine Berfonlichkeit, für die man einiges Interesse haben konnte, während er mir nach seiner Berwandlung in seinen Reden wie einer jener bunten Schmetterlinge vorkommt, beren unfteter Flug unseren Augen nicht wohl thut, dem wir aber tropbem gerne mit unseren Bliden folgen, alles, was er sagt, ist durchdacht gescheidt, ja, zuweilen geiftreich, und Alles das ärgert mich an ihm, besonders bağ er fo oft, selbst im Beisein ber Tante, die Maste bes armen, bescheibenen Juriften fallen läßt, um nicht nur auf amusante, sonbern auch auf höchst belehrende Art bie Unterhaltung zu leiten, — ja recht unterhaltende Stunden, wofür ich ihm sehr dankbar wäre, wenn er mich nicht betrogen hätte und mir so alles Vertrauen genommen."

So bachte und sprach Alma schon ein paar Tage nach ihrem Zusammenleben in den engen Räumen der Klinik, aber mit wechselndem Nachsatz; denn, wenn sie anfänglich hierauf das Benehmen des Herrn v. Schönfeld unendlich lächerlich fand, dann ihn vollkommen gleichgiltig, endlich widerwärtig und abstoßend, so mußte sie sich schon nach acht Tagen mit einem bitteren, ja schwerzlichen Gestühle gestehen, daß es ein Berbrechen von ihm sei, so die Arglosigkeit einer guten alten Dame zu mißbrauchen, daß sie aber an diesem Berbrechen leider mit die Schuld trage, und daß ihr das Zusammenleben mit Herrn v. Schönfeld anfange unerträglich zu werden.

Wie hatte er sich auch in diesen wenigen Tagen verändert, nachdem er allerdings anfangs so lächerlich gewesen war, ihr in Bliden, ja Worten sagen zu wollen, daß nur ein inniges Interesse für sie ihn zu der romanshaften Idee veranlaßt hatte, sich in diese Räume einsschließen zu lassen. Begreislicherweise hatte sie ihm darauf mit Würde und Hoheit geantwortet und er sich — Gott sei Dank — total geändert; — ja, glücklicher Weise, denn sonst würde sie doch in den Fall gekommen sein, an ihm zur Verrätherin zu werden — und wie Recht hatte sie gehabt, ihn mit einem recht hohen Blicke von sich ab-

zuweisen. O, gewiß, vollkommen Recht; benn wer sich, wie er, mit so gutem Humor, so ohne jeden Ausdruck eines schmerzlichen Gefühls in eine solche Abweisung fand, der — verdiente es nicht anders.

Ra. Herr von Schönfeld handelte fehr undankbar gegen — ihre gute Tante, die ihn mitleidsvoll so gütig behandelte, die ihm Opfer hatte bringen wollen, die er nun allerdings nicht vernachlässigte, bas tonnte man gerade nicht sagen, die er aber in eine gleiche Linie zu ftellen schien mit den anderen Damen des Hauses, worunter boch gewiß manche maren, die eine gewandte, geiftreiche Unterhaltung sicher nicht zu würdigen verstanden; so diese alte lächerliche Stiftsdame mit ihrem jugendlich blonden Lodenkopfe. Hatte er sich nicht nach und nach bei Tische einen Plat an beren Seite erobert; hatte er fie nicht icon häufig auf Spaziergangen begleitet, ja mit ihr und Diefer roben Burgermeifterin nicht nur ben Bart befucht, sondern sogar jene Stelle, wo er die Tante und fie selbst zum ersten Male gesehen; — nahm er nicht für alles bas im Saufe Partei, was ihr lächerlich, ja unangenehm erschien, so unter Anderem für biesen Baron Anidenbrod mit Müller und Schulze in ben Augen, ben er als einen recht angenehmen Gefellschafter empfahl, ben er bei ber Frau bon Stranizta eingeführt hatte und den er übermäßig lobte, so oft fich eine Gelegenheit dazu bot, felbst wenn er biese Gelegenheit hatte mit Gewalt vom Zaune brechen muffen.

Ober follte die Tante wirklich Recht haben, als fie

lachend sagte: "Unser Arthur Stein" — so nannte sie ihn häusig, was bei Alma jedesmal einen recht unangenehmen Eindruck hervorbrachte, — "ist ein gescheidter und recht strebsamer junger Mann, und ich möchte ihm schon wünschen, daß er eine so gute Partie machte, wie für ihn die Tochter dieser pommer'schen Dame wäre," — alles das war doch lächerlich im höchsten Grade.

Wenn wir sagen, daß Alma häufig bergleichen Betrachtungen zu halten pflegte, so muffen wir bingufügen, daß die halbdunkeln Zimmer ber Rlinik für Betrachtungen ernsterer Art sehr geeignet waren, besonders als nach den ersten Tagen ihrer Ankunft Frau von Stranizka als Vorbereitung zu einer ganz leichten Operation in einem sehr verdunkelten Zimmer bleiben mußte, wo ihr Alma die meifte Zeit Gesellschaft leiftete und babei die schönfte Ge= legenheit hatte, fich zuweilen in recht trübe Gedanken zu versenken, wobei es ihr dann die größte Luft gewährte, zuweilen durch einen ganz kleinen Spalt des dichten Bor= hanges auf Augenblice an ben glänzenden blauen himmel empor zu sehen, ja, zuweilen so lange, bis fich ihre Augen mit Thränen füllten, mas aber äußerst rasch zu gescheben pflegte, — vielleicht durch das scharfe Licht, vielleicht auch durch ihre Sehnsucht, dieses Haus mit Allem, mas barin war, natürlich ihre gute Tante ausgenommen, recht bald verlaffen zu dürfen, um dann fo wenig als möglich da= bin gurud zu benten.

Frau von Stranizka, die während einiger Tage das Zimmer nicht verlassen sollte, wünschte zu Alma's Unter= haltung und Aufheiterung, daß diese wenigstens an der allgemeinen Mittagstafel Theil nehme, und ersuchte Herrn Arthur Stein, ihre Nichte dorthin zu begleiten, wogegen diese nichts einwenden konnte, es aber ein für allemal auf's Bestimmteste ablehnte, in Begleitung des jungen bescheidenen Mannes irgend wohin einen kleinen Spaziergang zu machen; wie hätte sie ihn auch so belästigen mögen! Hatte er es in diesen vier Tagen noch nicht einmal der Mühe werth gehalten, sich ihr zu einem solchen Spaziergang anzubieten!

Und darin hatte Alma vollkommen Recht. Herr Arthur Stein-Schönfeld benahm sich sehr unklug, wenn er sich vielleicht nicht sehr klug benahm. Es war etwas Wahres daran, daß er den Baron Knickenbrock häusig in die Nähe des jungen Mädchens zu bringen wußte, daß er nicht nur mit der Stiftsdame und der Bürgermeisterin auf einem recht guten Fuße stand, ja, eine Fusion angebahnt hatte zwischen diesen beiden Damen mit der pommer'schen Gutsbesitzerin und Tochter, ja, daß er der Letzteren mit großer Freundlichkeit entgegen kam und sich mit liebenswürdiger Geduld von dem Landgute der Mutter erzählen ließ, von ihren Pferden, Kühen und Schweinchen.

Was aber die eben erwähnte Fusion anbelangt, so entsprang diese nicht aus dem edlen Gefühle der Bersöhn-lichteit, sondern es war vielmehr der undankbare Kniden-brod daran schuld, der sich allerdings um die reizende Alma viel mehr bekümmerte, als gerade nothwendig war, und zuweilen eine wahre Berschwendung trieb mit stillen

Seufzern und süßen Augen, Symptome, welche die strenge Gutsbesitzerin mit großer Entrüstung theils selbst sah, und auf welche sie gelegentlich aufmerksam zu machen, der wahre Grund war, warum eine Annäherung der Stifts-dame sowie der Bürgermeisterin stattgefunden, welche Annäherung endlich in ein förmliches Complott überging, um den wankelmüthigen Baron zu seiner Pflicht zurückzusühren.

Ja, er hatte Pflichten gegen die Tochter der Gutsbesitzerin, da er sich bis zur Antunft der schönen Alma
das Recht herausgenommen hatte, sie gegenüber den anderen Herren durch sein Betragen vollständig zu isoliren,
und weil er so weit gegangen war, eines Tages vor der
Mutter zu sagen, daß ihm die schroffen Berge seiner westphälischen Heimat nicht mehr so recht sympathisch erschienen
und daß er sich glücklich schägen würde, in der stärkenden
Seeluft der sansten pommer'schen Seenen zu leben und
zu weben, — eine poetische Neußerung, welche, an dieser
Stelle gethan, auf ein liebevolles Herz schließen ließ.

Und nun sollte man es ruhig ansehen, daß eine plöglich hereingewehte Fremde — eine Stranizka, so eine ränkebolle Polin kam, sah und siegte — nimmermehr, daß gelobten sich Mutter und Tochter, sowie auch die Stiftsdame und ihre Freundin, die Bürgermeisterin; und Iohanna, die große Krankenwärterin, wurde von den Damen auf die unbefangenste Art von der Welt gesprächsweise in Kenntniß gesetzt von der außerordentlichen Reizbarkeit des armen Barons und so, ohne es zu wollen, mit in die Verschwörung hineingezogen.

Sein eigenthümliches Augenleiden mar indeffen, wie er ben erften Afsiftenzarzt bei ben täglichen Bisiten berficherte, in steter Abnahme begriffen; Müller und Schulze. die fich in Form jener oft sonderbar verzerrten Linien, die man Sehmücken nennt, zu einer verzweiflungsvollen Rlarbeit auf der Hornhaut seines Auges ausgebildet batten. fingen langfam und ftetig an zu verschwinden, und mahrend Schulze mehr und mehr in die Breite ging, löfte sich Müller in einen langen Raden auf und schien in Rurzem ganglich verschwinden zu wollen, Alles in Folge häufig angewandter dunkler Relle und bes vortrefflichen fünftlichen Blutegels, einer fegensreichen Erfindung, welche gang genau, ja für gemiffe 3mede beffer ben Dienft jener angenehmen Thierchen zu versehen vfleat, da man bei Anwendung berfelben nicht mit dem oft sehr hartnädigen Eigenfinn der wirklichen Blutegel zu fampfen bat.

Doch hatte in der allerjüngsten Zeit diese Heilung wieder einen bedenklichen Stillstand erlitten, ja, einen Rückschritt, indem der Baron Knickenbrock selbst versicherte, daß der Faden, welcher ehemals Schulze gewesen war, zuweilen Miene mache, die menschliche Gestalt jenes ausgezeichneten Mannes wieder anzunehmen. — Kein Wunder, hatte die große Johanna dem Assistenzarzt gesagt, da der Kranke es gerade so triebe, als sei er niemals augenleidend gewesen — "das ist bei ihm in letzter Zeit den ganzen Tag eine Unruhe und Geschäftigkeit, welche über alle Beschreibung geht, ja sogar Zeitungen lesen und Briefe schreiben, — und alle bernünstigen Vorstellungen helsen nichts; ich

möchte wirklich bitten, mich darin zu unterstützen und den Herrn Baron zu vernünftigerer Lebensweise zu veranlaffen, denn sonst haben wir nächstens nicht nur Müller und Schulze wieder vollständig da, sondern den ganzen Rladeberadatsch."

Der Assistenzarzt gab begreiflicherweise der Krankenwärterin darauf so gut wie gar keine Antwort, sondern begnügte sich mit dem in der Welt schon sehr häusig gebrauchten Ausdruck: "Run, wir werden sehen." Das that er denn auch und da ihm der gute Baron Knickenbrock in der That sehr aufgeregt vorkam, sich auch in einem seiner Augen eine etwas verdächtige Röthe zeigte, und als er selbst gestand, daß der fadenscheinige Schulze wieder einige Consistenz gewonnen habe, so verordnete er ihm ein paar dunkle Tage, sowie einen künstlichen Blutegel.

"Glücklicherweise hat das Johanna nicht gehört," bachte der Kranke, denn er kannte die oft so blutdürstigen Reigungen dieser an sich so vortrefslichen Dame und ihre Bereitwilligkeit, allen dergleichen gesprochenen Urtheilen sogleich die blutige Execution folgen zu lassen, und das wäre ihm am heutigen Abend ganz entseplich gewesen. Hatte ihn doch Frau von Stranizka zu einer Tasse Thee bitten lassen, wo er den Fürsten Potemkin sinden sollte, allerdings auch Herrn Arthur Stein, der ihm nicht ganz shmpathisch war, und dann die himmlische, unvergleichliche Alma.

Ja, es war ein großes Glück, daß die strenge, un= erbittliche Johanna von den Berordnungen des Arztes

nichts mußte; morgen, übermorgen wollte er fie ihr mittheilen, je nachdem die heutige kleine Gesellschaft ein Refultat herbeigeführt, und er hoffte auch irgend ein Refultat, sei es menigstens ein viel versprechender Blid. ober gar ein freundliches Wort, bas fich deuten ließ, jedenfalls aber beim Rommen und Geben ein leifer Druck feiner hand, wenn Alma ihm ihre kleine, niedliche Rechte reichte, und nach diesem Drucke vielleicht eine gang kleine Erwiderung. War fie doch geftern und vorgestern auffallend freundlich gegen ihn gemesen - herr Arthur Stein spielte gerade eine Partie Cribbage mit den Damen — und hatte ihm, wie es schien, aufmerksam zugehört, als er von den lieblichen, schroffen Bergen feiner Beimat erzählte. Alma hatte ihm gesagt, es würde sie recht freuen, dies merkwürdige Land einmal zu feben; alfo nach allem dem muthig gewagt! Dag Frau von Stranizka mas Rechtes War fie doch im häufigsten mar, mußte er gang genau. Umgange mit dem Fürsten Potemfin; besuchte fie doch selbst der Geheimrath trot seiner kärglich zugemeffenen Beit zuweilen auf eine gange volle Biertelftunde, mas unerhört war; sah man boch in ihrem Zimmer Karten ber vornehmsten Personen liegen, und war nicht der reiche Banquier Coursini-Agioli aus einer noblen italienischen Familie und einer ber reichsten Manner ber Residenz icon zweimal da gewesen, um sich nach ihrem Befinden ju erfundigen! Ja, die icone Alma mar in jeder Sin= ficht eine unschätbare Berle, ein Goldfisch, und nach bem richtigen Grundsage vornehmer armer Edelleute de fumer ces terres war auch bann eine Verbindung mit ihr nicht gering anzuschlagen, wenn selbst die Familie Stranizka als vielleicht von polnischem Adel nicht viel zu bedeuten hatte. Konnte doch der Baron Knidenbrod mit wenigstens drei Duzend Ahnen mütterlicher und väterlicher Seite auswarten, und wenn er allerdings mit einiger Lebensgefahr auf den morschen Schloßthurm von Knidensbrod kletterte, so gehörte ein guter Tubus dazu, um ringsumher die Ländereien übersehen zu können, welche diese reiche Familie einstens besessen.

Auch war ber lette Repräsentant berselben ein hübsscher Mann in den besten Jahren und erschien besonders vortheilhaft hinter den blauen Brillen, da diese so freundslich waren, den nicht sehr geistreichen Ausdruck seines matten Auges zu verdecken.

Bei der Abendtafel nippte er nur kärglich herum an den Butterbemmchen und dem Pflaumen-Compot, trank aber massenhaft kaltes Wasser gegen eine Erhitzung seines Kopfes, worüber er klagte, und in Folge welcher er sich frühzeitig zu Bette legen wollte.

Armer Baron Anidenbrod! — er sah es nicht, wie sich bei dieser allerdings heuchlerischen Aeußerung vier Paar Augen bedeutungsvoll zublinzelten, und er wußte es nicht, daß man die gründlichste Kenntniß hatte von dem Thee bei Frau von Stranizka, von den Namen der Eingeladenen, ja von den verschiedenen Sorten Backwerks, das servirt werden sollte. Man ließ ihn harmlos dahin ziehen, man wünschte ihm eine gute Nacht und einen ge-

sunden Schlaf; selbst Johanna sagte ebenso, nachdem sie ihm sein Licht angezündet, worauf er alsdann eilfertig davon ging, sich in eine gewählte Toilette zu werfen, um nach Beendigung derselben in den ersten Stock hinabzusteigen.

Fast hatte er schon die Thüre der Frau von Stranizka erreicht, als er hinter sich rusen hörte: "Herr Baron — Herr Baron von Anickenbrock — "

"Was soll's benn? Ah, Sie find es, was gibt's benn, meine liebe Johanna?"

"Ach, Herr Baron, entschuldigen Sie, ich vergaß vorhin, Ihnen zu sagen, daß Sie heute Abend einen künstlichen Blutegel haben werben."

"Gehen Sie zum -- "

"Da war ich schon, Herr Baron, und es ist bereits Alles in Ordnung; da, sehen Sie, der Herr Wundarzt steigt soeben mit seinem Instrumente die Treppe herauf."

"So gehen Sie meinetwegen mit sammt Ihrem Wundarzte und seinem Instrument zum Teufel."

"Ach, Herr Baron, das kann nicht Ihr Ernft sein, wenn das der Herr Geheimrath erführe."

"Ich habe heute Abend andere Dinge zu thun, als mir einen künstlichen Blutegel setzen zu lassen; das fehlte mir gerade noch."

"So muß ich bas bem Herrn Inspektor melden und ber wird es dem Herrn Professor bei der Nachtvisite nicht verschweigen." "Aber — Johanna — es gibt Dinge, die man nicht aufschieben kann."

"Das ift es ja gerade, und ich möchte für nichts einstehen, herr Baron, wenn der Geheimrath morgen früh Ihre Augen schlimmer fände."

"Ich weiß allerdings, beste Johanna, daß mir ein kunstlicher Blutegel verordnet worden ift."

"Und ein paar Tage Dunkelheit, herr Baron."

"Ja boch, aber nicht gerade heute Abend."

"Gewiß, Herr Baron, heute Abend, ich werde es Ihnen auf meinem Zettel droben schwarz auf weiß zeigen; bitte, machen Sie mir keine Ungelegenheiten, Sie wissen, daß der Herr Geheimrath recht bose sein kann. Kommen Sie nur bald, damit der Wundarzt nicht warten muß."

"Hören Sie, Johanna, ich werde morgen die Klinik verlassen."

"O, das thun Sie doch nicht, bis Ihre Cur, die so vortrefflich vorwärts schreitet, glücklich beendigt ist — und wie Sie mir später danken werden! Da wollen Sie wieder Besuche machen, sich aufregen in dem viel zu hellen Zimmer dorten, o, Herr Baron, ich würde nicht einmal daran benken, wenn ich an Ihrer Stelle wäre."

"Gut," — sagte er, indem er die Zähne zornig auf einander biß — "gegen die Gewalt kann ich nichts ausrichten; doch vorher werden Sie mir wohl gestatten, Mamsell Johanna, daß ich mich mit irgend etwas da brinnen entschuldige."

"Das wollten Sie thun, herr Baron, eine halbe

Stunde plaubern, sich noch mehr aufregen und sich dann einen künstlichen Blutegel setzen lassen, ach, Herr Baron, dann handeln Sie lieber gleich ganz nach Ihrem Willen, ich werbe meine Meldung machen."

"Aber ich muß mich doch auf irgend welche vernünftige Art entschuldigen."

"Das übernehme ich, Herr Baron, ich gehe sogleich zur Kammerjungfer ber Frau von Stranizka, steigen Sie berweil nur in Ihr Zimmer hinauf."

Und ehe er das hindern konnte, stürzte sie sich diensteifig an ihm vorüber, und erstarrt da stehend, sah er ihre sliegenden Haubenbänder hinter der betreffenden Thür verschwinden. — "Was wird diese Person sagen, der Herr Baron Anickenbrock kann nicht zum Thee kommen, weil ihm ein künstlicher Blutegel gesetzt wird — eine Lächerlichkeit, eine absurde Lächerlichkeit auf mich häusen und darauf — sehe ich sie schon Alle lächeln und höre diesen naseweisen Herrn Arthur Stein irgend eine boshafte Bemerkung machen — steigen Sie derweil die Treppe hinauf, als wenn damit in diesem Augenblicke nicht gerade so viel gesagt wäre, als: stürzen Sie sich in irgend einen tiesen See hinein — das Ungeheuer — die Ungeheuer — diese blutdürstigen Ungeheuer!"

Aber er stieg doch derweil die Treppe hinauf, freislich murrend, grollend und fluchend, wobei er seinen schönen, glänzenden Chlinderhut unmuthig an seinem Schenkel fast zerklopfte, und seine neuen, feinen, perlfarbenen Handschuhe hastig von den Fingern herabzureißen

versuchte — und wie er derweil die Treppe hinaufstieg, mußte er es obendrein noch erleben, daß ihm die blondgelockte Stiftsdame mit einem freundlichen: "Ah, guten Abend, Herr Baron," begegnete, einige Stufen nach ihr die Bürgermeisterin mit dem gleichen Gruße, und oben auf dem Gange vor seinem Zimmer die pommer'sche Gutsbesitzerin mit Tochter, welche beide mit einem sehr steifen Kopfnicken an ihm vorüberschritten.

Dann trat er in sein Zimmer, warf den Hut auf das Sopha, kaum den freundlichen Wundarzt grüßend, setzte sich sodann auf einen Stuhl und sagte in barschem Tone: "Da bin ich zu Ihren Diensten, fangen Sie an." Doch anstatt dies zu thun, schaute ihn der Heilkundige kopfschüttelnd an, griff dann nach seinem Pulse und sagte kopfschüttelnd: "Herr Baron, Sie besinden sich in einer solchen Aufregung, daß ich es nicht wagen darf, Ihnen in diesem Zustande den verordneten künstlichen Blutegel zu appliciren; das Beste wäre wohl, wenn ich den Herrn Assistationen ließe."

"Wozu das?"

"Um Ihnen etwas Kühlendes, Ableitendes zu versschreiben — oder wollen Sie vielleicht meinen guten Rath, der vielleicht auch dis morgen Früh oder dis heute Nacht, dis der Herr Geheimrath zur Bisite kommt, auszeichen könnte? Legen Sie sich zu Bette, Herr Baron, Iohanna soll Ihnen alle Viertelstunden sechs Tropfen wilden Kirschensaft in's Wasser geben, und ich werde Ihnen eine gute Portion Stirnsalbe einreiben."

Es geschieht schwachen Beiftern leicht, daß sie von großer Entschlossenheit plöglich zum tiefften Rleinmuthe herabfinken, von heftigem Zorne in eine nicht motivirte Beichheit übergehen; so dem Baron von Anidenbrod. Es war aber auch rein jum Närrischwerben. mas heute Abend mit ihm vorgegangen: von Johanna auf fein Zimmer gemagregelt zur Erlangung eines fünftlichen Blutegels, dadurch um eine pikante Soirée gebracht, und in die größte Aufregung verfett, und dann gerade biefer Aufregung wegen von dem Bamppr der Klinik als nicht ju einem fünftlichen Blutegel in ber Berfaffung gefunden, in der hoffnung auf morgen in das Bett gesprochen. um mit Tropfen von wilden Kirschen, sowie mit brauner Stirnfalbe bedient zu werden - fürchterlich - ja, in ber That fürchterlich, niederdrückend, und er fühlte sich hierauf ichmach an Beift und Rörper, ließ es geduldig geschehen, daß ihm der freundliche Bampyr beim Ausfleiden behilflich war, und litt es eben fo geduldig, daß ihm derfelbe dabei garte Vorwürfe machte über die Un= vorsichtigkeit, sich bei seinem Zustande so aufzuregen und gerade so zu leben, als wolle man sein Uebel um jeden Breis verschlimmern. "Glauben Sie mir," fette ber Wundarzt hinzu, nachdem der Baron Anidenbrod nun glücklich in's Bett gebracht war, nachdem ftatt ber blauen Brille kleine Läppchen von weicher Leinwand seine Augen beschatteten und nachdem seine erhabene Stirne, so weit . sie unter der weißen Nachtmute sichtbar blieb, mit brauner Salbe mohl eingerieben mar - "glauben Sie mir,

sowohl der Herr Assistenzart als auch der Herr Geheimerath werden morgen Früh nicht ermangeln, augenblicklich nachzusehen, und wenn sich Ihre Augen auch nur um die kleinste Spur verschlimmert haben, bleibt es nicht bei einem künstlichen Blutegel, womit ich morgen Abend die Ehre haben werde, Sie zu bedienen, auch nicht bei zwei bis drei Tagen dunklem Zimmer, sondern es könnten dann wohl acht bis zehn Tage daraus werden; also um Ihrer selbst willen bitte ich Sie, sich so ruhig als mögelich zu verhalten — und nun wünsche ich Ihnen eine recht ruhsame Nacht."

She sich am selben Abend, von dem unser voriges Kapitel handelt, Herr von Schönfeld in das Zimmer der Frau von Stranizka begab, hatte er auch eine kleine Bezgegnung, welche nicht gerade besonders angenehm war, wenn auch damit Iohanna oder der Bamphr des Hauses nichts zu thun hatte. Als er nämlich nach einem kleinen heimlichen Ausssug in die Stadt in der Dämmerung zurückehrte, wurde er von einem Besuche benachrichtigt, der ihn in seinem Zimmer erwarte, und fand, als er die Thür öffnete, zu seiner nicht geringen Ueberraschung seinen guzten Freund, den Grafen Scheuern von den Gardehusaren. Dieser saß mitten im Zimmer rittlings auf einem Stuhle und besleißigte sich des furchtbaren Berbrechens, in diesen heiligen Hallen eine sehr starkbuftende Cigarre zu rauchen, während er ihn mit den Worten empfing: "Na, du bist

cin recht hübscher Kerl, das muß wahr sein; heuchelst da diplomatische Sendungen, und bist für deine vertrautesten Freunde auf Reisen, während du hier auf die unverantwortlichste Art ein pikantes Abenteuer in Scene setzest — Pfui über diese heuchlerische Welt voll Trug und Verstellung! Mußtest du mir deshalb die höchst langweilige Exposition deiner Liebesgeschichte erzählen, in Baden beginnend, Fortsetzung vor dem Hotel du Nord, mit der Episode deiner unartigen Trakehner und meines vortresslichen Zampa, um alsdann, wo die Sache anfängt, leidelich interessant zu werden, spurlos zu verschwinden, — va égoiste."

Schönfelb hatte rasch die Fenster geöffnet, um den verrätherischen Cigarrenduft entsliehen zu lassen, worauf er vor den Husarenoffizier hintrat und ihn, als er end-lich schwieg, lächelnd fragte: "Run, bist du jetzt mit deiner Declamation zu Ende und willst auch ein paar Worte von mir anhören?"

"Alles, was du mir Gescheidtes auf meine gerechten Borwürfe zu sagen vermagst."

"So höre denn; aber gib mir bein Wort, daß bas, was ich dir hier sage, ganz unter uns bleibt."

"Ich schwöre beim Anubis."

"Mein Lieber, nicht beim Anubis."

"Also denn; — bei mir — r — r — r — mie Jupiter in Orpheus zu sagen pslegt — Apropos" — unterbrach er sich selbst — "ich war gestern bei den Franzosen, welche mit dieser tollen himmlischen Oper

ihre Borstellung eröffneten. Ich sage dir, da ist eine Benus, nun — wie soll ich sie dir schildern, na, mit kurzen Worten zum Anbeißen, — wirst sie aber später selbst sehen, darum weiter."

"Wenn bei Euch," fuhr Herr von Schönfeld mit großer Ruhe fort, — "so eine neue Liebesgeschichte eingesfädelt ist, und mit Säbelklirren und Fensterparade in Scene gesetzt, so nimmt das Euer ganzes Denken dergestalt in Anspruch, daß es dann für Euch auf der ganzen weiten Welt nichts gibt, als nur den mehr oder minder edlen Gegenstand Eurer Zärtlichkeit, was bei uns indessen ganz anders ist; ja, uns können wichtige Berufsgeschäfte veranlassen, eine solche Zuneigung, wenigstens zeitweise, gänzlich auf die Seite zu schieben, um eben diesen Berufsgeschäften in ihren Ausdehnungen gerecht zu werden."

Herr von Schönfeld sagte dies nicht nur mit großer Ruhe, sondern sehr ausdrucksvoll und sehr langsam, wie er gern zu thun pflegte, wenn er einige Ueberlegung brauchte, um mit Wahrscheinlichkeit etwas Anderes als die Wahrheit zu sagen.

"Ah, du befindest dich also hier in Berufsgeschäften?" "Ja, neben dem dringenden Bedürfniß, das ich fühlte, etwas für meine Augen zu thun."

"Geh, du Heuchler, als wenn ich nicht erfahren hätte, daß die beiden Damen aus dem Hotel du Nord ebenfalls hier in der Klinik seinen, — nein, nein, ich gönne dir ja den schönsten Erfolg in deinem kleinen Berhältniß, aber mich hättest du nicht ebenfalls mit deiner Reise zu

dupiren versuchen sollen; aber Strafe muß sein, und deß= halb erkläre ich dir seierlich, daß ich nicht eher von hier weg gehe oder jeden Tag wieder kommen werde, bis du mich diesem Wunder vorgestellt. Ich muß sehen, wer im Stande gewesen, dich nun schon über acht Tage hier in diesem dunklen Hause einzuschließen — hier, wo es sehr stark nach Lazareth riecht."

Er war nach diesen Worten rasch aufgesprungen, um sich mit Hilfe bes Lichtes das allerdings sehr ein= fache Zimmer, das bescheidene Bett und die paar Stühle zu betrachten, woraus das ganze Ameublement bestand.

Schönfeld blickte dem hübschen, glanzenden und eleganten Husarenoffizier nach und hatte dabei seine eigenen Gedanken, deren Thema war, ob es für ihn gefährlich oder ungefährlich, gleichgiltig oder vielleicht nüglich sein könne, wenn er den jungen Grafen, der schon manchem Mädchenherzen gefährlich geworden war, die Bekanntschaft der von ihm so heiß geliebten jungen Dame machen ließ, und er kam dabei zu dem Resultate, daß dieser Versuch jedenfalls ungefährlich sein müsse für das Glück seines Lebens; denn wurde der junge Husar ihr gefährlich, so war das für jett jedenfalls ungefährlicher, als wenn es vielleicht später geschah, also —

"Höre, das muffen wichtige Berufsgeschäfte sein, die dich hier zurüchalten," sagte Graf Scheuern lachend "und da ich das nicht glaube, so bleibe ich bei meiner Erklärung von vorhin, und weiche und wanke nicht — wann willst du mich vorstellen?"

"Wenn dir damit wirklich ein großer Gefallen gesschieht, und um dich zu überzeugen, daß von einem Bershältniß zwischen mir und jener Dame, leider möchte ich sagen, noch keine Rede ist, so kann das vielleicht noch heute Abend geschehen."

"Prächtig," antwortete der junge Husarenoffizier, indem er einen Blid an sich selbst herab warf und dann hinzusetzte: "glüdlicher Weise bin ich in der Versfassung, um in einem Damensalon erscheinen zu können — eine Soirée in der Klinik ist äußerst pikant — wann gehen wir?"

"Zuerst kommt es darauf an, ob man dich übershaupt sehen will, weßhalb ich zwei Zeilen schreiben muß, dann aber vergiß eines nicht, daß ich hier nicht der Legationsrath Schönfeld bin, sondern ein unbedeutender Jurist Arthur Stein."

"Arthur Stein? du hast dir einen hübschen Bor= namen zugelegt — mein Arthur — klingt gut — Arthur hinter blauen Brillen; höre, diese Liaison scheint mir sehr ernsthaft zu sein."

"Du wirst das Gegentheil sehen," sagte der Andere und schrieb dann rasch einige Zeilen, die er an Frau von Stranizka schickte, worauf er aufstehend sagte: "Renne mich aber nicht "Du," und behandle mich mit Ehrfurcht; denn vor der alten Dame war ich ein paar Jahre lang im Hause beines Vaters, um deine Studien zu leiten."

"Das wird dir ein schlechtes Relief verschaffen." "Unbesorgt," erwiederte Schönfeld lachend -- "du wirst dich schon so geben, daß mir die Schuld deiner mangelhaften Studien nicht zufällt."

"Ich übertunche das mit Liebenswürdigkeit und du haft dich in Acht zu nehmen."

Die Antwort der Frau von Stranizka lautete, daß es ihr ein Bergnügen machen werde, den Herrn Grafen Scheuern durch Herrn Arthur Stein bei sich eingeführt zu sehen. Schönfeld stedte diese Zeilen, die von der Hand Alma's waren, in seine Brusttasche, und als es Zeit war, gingen sie mit einander hinunter.

Da die alte Dame hinter einem großen Lichtschirme faß, fich auch zur Begrüßung nur ein klein wenig erhob, jo erklang ihre harte, rauhe Stimme, mit ber fie indeffen ben jungen Grafen freundlich willtommen hieß, für diesen so wunderlich, daß er sich eines Lächelns nicht erwehren konnte, das aber augenblicklich wieder verschwand, sowie Schönfeld ihn der jungen Dame, die nun in den Licht= freis trat, porstellte. Ja, er war von diefer feltenen schönen Erscheinung, von ihrer liebenswürdigen, weichen Stimme, bon dem wunderbaren Ausdrucke ihrer Augen so geblendet, daß er sich in diesem erften Momente großer Ueberraschung gang gegen seine sonstige Gewohnheit mit einer ftummen Verbeugung begnügte und fich erft bann in das Gespräch mengen konnte, nachdem herr Arthur Stein die Unterhaltung auf recht unbefangene Art eröffnete. Es tam die Rede auf den fehlenden Baron Aniden= brod, und als Frau von Stranizta nicht ohne großen humor ergählte, aus welcher Urfache er am Erscheinen verhindert worden sei, und was ihre Kammerfrau darüber berichtet, so gab das ein so komisches Bild des armen Barons, daß Graf Scheuern herzlich darüber lachen mußte, und nun mit einem Male die Gabe der fließenden Rede wieder fand, worauf er auch von dem Eindruck sprach, den das Wiedersehen seines älteren Freundes und Lehrers, Herrn Stein, hinter blauen Brillen auf ihn gemacht.

Schönfelb lachte nicht, eben so wenig Alma, welche einen ernsten, forschenden Blid auf den Ersteren richtete und bann in mitleidsvollem Tone den armen Baron beklagte.

Auch der Fürst Potemtin fehlte, und Frau von Stranizka hob hervor, daß sie seine Abwesenheit heute Abend recht sehr bedauere, da er nur noch wenige Tage ihr Nachdar sein würde. "Seine Augenentzündung ist so gut wie vorüber und er erhielt wichtige Depeschen, die ihn zur Abreise drängen. Sprach er Sie darüber?" fragte sie Schönfeld.

"Allerdings, gnädige Frau; der Fürst war so liesbenswürdig, mir sein Bedauern darüber auszudrücken, daß unsere kleinen Unterhaltungen in den nächsten Tagen ihr Ende erreicht hätten, — daran anknüpfend, dürste ich mir wohl eine Bitte erlauben. Der Fürst sprach don meinen kleinen Diensten mit solcher Anerkennung, daß, wenn ich ihm wirklich hundertmal mehr geleistet hätte, ich durch seine freundlichen Worte vollkommen belohnt sein würde, und nieine Bitte, gnädige Frau, geht dahin, ihm das zu sagen, sowie daß ich unter keiner Bedingung irgend eine sonstige Erkenntlichkeit annehmen könnte."

"Sie sind komisch, mein lieber Freund," sagte der Husarenoffizier mit einer Protectorsmiene, die ihm sehr komisch stand — "Fürst Potemkin ist immens reich und bei Ihren kleinen Mitteln —"

"Die ich felbst am besten tennen muß, Berr Graf," fiel ihm der Andere in etwas scharfem Tone und mit einem feineswegs freundlichen Blid in's Wort, worauf er rasch nach Alma hinüber sah, die sich erhoben hatte, um von einem Nebentische Etwas zu holen, in der That aber, um die tiefe Röthe zu verbergen, welche ihre ichonen Buge überflog; sie schämte sich bes Spieles ber Beiben bor ber alten Dame, und war mehr als je mit fich felbst unzu= frieden, daß fie damals die Rarte bes Berrn von Schonfeld vor ihrer guten Tante verheimlichte, mehr aber noch fand fie fein Betragen, besonders mabrend ber letten Tage räthselhaft, rudsichtslos. Was sie am allermei= ften verlette, ja tief betrübte, mar ihr eigenes Gefühl, daß er selbst, sowie sein Betragen, ihr nicht gleichgiltig war, weghalb sie sich mehr und mehr befangen in der Unterhaltung mit ihm fühlte und es deghalb vorzog, anfänglich gezwungen, dann aber erleichtert, ja erheitert auf bie munteren Gespräche und sprudelnden Scherze bes jungen Husarenoffiziers scheinbar mit großem Interesse ein= zugehen, weßhalb diefer bei dem Thee der Frau von Stranizka nach feiner Berficherung ein paar belicieuje Stunden verlebte und dringend um die Erlaubnig bat, feinen Besuch gelegentlich wiederholen zu dürfen, was ihm auch freundlichst bewilligt wurde.

Schönfeld dagegen hatte sich große Milbe gegeben, um die Unterhaltung mit der alten Dame, auf welche er sich fast allein angewiesen sah, nicht verschiedene Male kläglich im Sande verlaufen zu lassen, und war ihm das trot seiner großen Gewandtheit so schwer geworden, daß er sich förmlich erleichtert fühlte, als nun Beide entlassen wurden und er mit seinem Freunde den Corridor entlang schritt, um ihn bis an die Treppe zu geleiten.

Hier blieb der Husar stehen, schaute vorsichtig um sich her, ob ihn Niemand höre, und fragte dann, nachbem er beide Hände Schönfelds erfaßt: "Sage mir die Wahrheit, hast du reelle Absichten auf dieses wunderbare Mädchen und glaubst du das unverdiente Glück zu haben, diese Absichten erreichen zu können?"

"Wozu biefe tomische Frage ?"

"Nun, beim Cid, das ift doch höchst einsach, weil ich mich im andern Falle nach der Familie Stranizka auf's Genaueste erkundigen werde, um dieser jungen Dame, dem schönsten und liebenswürdigsten Mädchen, das mir in meinem Leben vorgekommen ift, zuerst fest die Cour zu machen und dann meine Hand anzubieten."

"Ist das mein Dank dafür, daß ich dich bei den Damen eingeführt?" erwiederte Schönfeld mit einem et was erzwungenen Lächeln. — "Wer wird eine solche Frage stellen und einem so die Pistole auf die Brust setzen! Was bedeuten Absichten, deren Erreichung so ferne liegt? Was kann ich zu erreichen hoffen, da ich noch nicht einmal weiß, welche Aufnahme meine Absichten finden würden!"

"Schöne Worte das, echt diplomatisch, aber mir wäre ein biederes Ja oder Nein lieber."

"Ein anderes Mal vielleicht — schlafen wir darüber." "Du mit ihr unter einem Dache, unwürdiger Glücklicher, aber jedenfalls komme ich wieder."

Damit eilte der Husarenoffizier die Treppe hinab und draußen angelangt, konnte er sich nicht enthalten auf die gegenüberliegende Seite der Straße zu gehen, um noch ein paar Augenblicke dorthin zu schauen, wo er Alma's Fenster vermuthete.

Schönfeld schritt noch lange in seinem Zimmer hin und her, nachdenkend und zuweilen mit sich selbst redend, um endlich in entschlossenem Tone halblaut zu sagen: "So oder so, Gewißheit muß ich haben, ehe ich dieses Haus verlasse."

Auch Alma blieb, nachdem sich Frau von Stranizka in das Schlafzimmer zurückgezogen, noch eine Zeitlang im dunkelsten Winkel des Zimmers sitzen, wo man soeben den Thee genommen; sie hatte sich in den Lehnsessel der alten Dame weit zurückgelehnt, und ihre zusammengesfalteten Hände vor die Augen gedrückt. So dachte sie nach über die Ereignisse der letzten Tage und sagte schließslich in merkwürdiger, gewiß unbewußter Uebereinstimmung mit Herrn Arthur Stein: "So oder so, Gewißheit muß ich haben, ehe wir dieses Haus verlassen; jedenfalls aber will ich nicht länger des Unrechts theilhaftig sein, ein Geheimniß mit ihm vor meiner Tante zu haben, sie soll Alles erfahren — nachdem ich ihn gesprochen."

Eben so nutlos es ift, mit Jemand eine Unterredung ju fuchen, der berfelben ausweichen will; eben fo leicht finden fich zwei zusammen, welche Beibe entschloffen find, unter fich irgend einen Gegenstand jur Sprache und zur Erledigung zu bringen, wozu hier in diesem Salle noch ein gludlicher Umstand bas Seinige beitrug, ba Frau von Stranizka am andern Tage jene leichte Operation ju bestehen hatte, von der wir schon sprachen und wobei es ihr bringender Wunsch war, daß Alma weder dabei gegenwärtig sei, noch felbst babon borber Renntnig erlange. Nichts war beghalb natürlicher, als daß fie Herrn Arthur Stein ersuchte, ihre Richte auf einer kleinen Spazierfahrt zu begleiten, wozu das ichone Wetter beute noch gang besonders einlud. An jedem andern Tage würde fich die junge Dame auf's Bestimmtefte geweigert haben, beute aber gab sie ihre Austimmung, und als gegen amei Uhr ein eleganter Wagen, den herr von Schönfelb auf den Bunich der Tante beforgt hatte, bei der Rlinik porfuhr, fah man Beide einsteigen und dabonfahren.

Daß dieses Sehen nicht nur bildlich zu verstehen ist, sondern in Wirklichkeit durch verschiedene Augen stattsand, dürfen wir hier der Wahrheit gemäß nicht verschweigen, besonders da zwei Paar dieser Augen der Stiftsdame und der Bürgermeisterin angehörten: doch bemerkten die Beisden im Wagen nichts davon, da sie in tiesen Gedanken von dem Hause wegsuhren, durch die Vorstadt in's Freie hinaus, Beide schweigsam, Beide nur die Gegenstände betrachtend, die sich neben ihrer Wagenseite befanden.

"Wohin befehlen Sie, Fraulein von Stranizka ?"

"Es ist mir das gleichgiltig, nur möchte ich gerne grüne Baume sehen."

"Ganz meiner Ansicht, und wenn Sie nichts bagegen haben, so machen wir eine Tour durch den äußern Park, können dort auch aussteigen und etwas zu Fuße gehen."

"Gewiß, wenn es Ihnen recht ift."

"Der leiseste Wunsch von Ihnen ist für mich ein Befehl, bessen Ausführung mich gludlich macht."

"Sie find ju gütig, Berr von Schonfeld."

"Womit habe ich Ihnen das bewiesen?" fragte er rasch.

"Nun, — in Ihrer soeben gethanen Aeußerung und bann auch — "

"Bitte, Fräulein, sprechen Sie weiter, wenn es etwas Angenehmes war, was Sie mir sagen wollten; ich habe lange nichts Angenehmes mehr von Ihnen gehört."

"Ich wollte nur sagen, daß Sie ja so häufig recht freundlich, recht gütig gegen uns waren, indem Sie uns kleine Gefälligkeiten erzeigten, und stundenlang für die Unterhaltung meiner guten Tante sorgten, gewiß, dafür bin ich auch dem Herrn Arthur Stein recht dankbar."

"Diefer glüdliche Arthur Stein!"

Da sie hierauf nichts erwiederte, so stockte die Unterhaltung eine ziemlich lange Zeit, während sie auf einem Wege um einen Theil der Stadt nach dem Parke fuhren und diesen erreichten. Wie hatte sich hier in den wenigen Tagen und unter dem warmen belebenden Ausse der Frühlingssonne Alles so wunderbar schön verändert! Wie hatten sich überall die kleinen, neulich noch kaum sichtbaren Knospen jetzt zu prachtvollen, saftig grünen Blättern entwickelt! Wie blühten Blumen rings umher! Wie entzückend dufteten jetzt die von Saft und Honig strotzenden Fliederbüsche und wurden kosend umkreist von Schmetterling und Viene:

Wie Weihrauchswolken steigt der Blumen Düften, Gleich gold'nen Kerzen flammt das Licht der Sonnen, Als Jubelhymnen fluthen in den Lüften Die Stimmen all' von Böglein, Laub und Bronnen. Der Himmel selbst ist tief herabgesunken, Daß liebend er der Erde sich vermäle; Es-schauern alle Wasser gottestrunken, Und, wie verstodt auch, schauert eure Seele.

Und trozdem die Herzen der beiden jungen Leute ein klein wenig verstockt waren, schauerten doch ihre Seelen bei dem wonnigen Duft, der aus Bras, Kräutern und Blumen emporstieg, und bei dem jubilirenden Gesang der Lerchen hoch in den Lüften; ein Schauer, welcher sich bei dem jungen Mädchen durch einen leichten Seufzer bemerkbar machte und ihn zu den Worten veranlaßte: "Wie glücklich, das zu genießen und so genießen zu dürfen — ach, Fräulein Alma —"

"Wäre es Ihnen vielleicht gefällig, jetzt auszusteigen und ein wenig zu gehen?" fragte sie rasch und mit einem fast ängstlichen Tone. "Ganz zu Ihrem Befehl," erwiederte er etwas tühl, — "wenn Sie nicht vorzögen, noch die paar Schritte bis dort zu der Exemitage zu fahren, wo die angenehm= sten, schattigsten Wege sind."

Sie nickte leicht mit dem Ropfe, und als sie hierauf in kurzer Zeit den bezeichneten Platz erreicht, befahl er dem Autscher zu halten und hier ihre Zurücktunft zu erwarten.

Ja, es war dies derfelbe Plat, den er vor nicht vielen Tagen auf dem Pferde seines Freundes erreicht, damals, obgleich noch weit vom Ziele, in heiterer, übermuthiger Laune, heute, als icheinbar bem Ziele näher gerudt, in etwas gebrudter, bangenber Stimmung. konnte ja so entschlossen um sich bliden und reden, die sonst so stille und schüchterne Alma. Und gerade, daß fie heute durchaus keinen Anstand genommen, in seiner Begleitung auszufahren und sich jest von ihm gerade hieher führen ließ zu der bewußten Bant, bedeutete für ihn nichts Gutes, ja erschien ihm als eine Sicherheit, vor ber ihm bange murbe, und beghalb, als fie fich nun auf bas eine Ende ber Bant niederließ, fette er fich mit einer so affectirten Demuth gang auf bas andere Ende ber Bank, daß Alma, dies bemerkend, nicht umbin konnte, ihm zu fagen : "Welche neue Rolle, Berr von Schönfeld, ift bas nun wieber, die Sie ba anfangen, mir gegenüber au spielen ?"

"Gewiß keine neue, Fräulein von Stranizka," gab er lächelnd zur Antwort, — "sondern es will mich bedünken, als hatte ich Ihnen gegenüber es immer fo ge= halten, in scheuer Demuth und Verehrung."

"Lassen Sie die scheue Demuth lieber bei Seite und rücken Sie mir etwas näher, ich habe ernstlich mit Ihnen zu sprechen."

"Gott sei gelobt, wenn Sie das wirklich einmal wollten; ach, Fräulein Alma, wenn Sie wüßten, wie ich mich darnach gesehnt, endlich einmal mit Ihnen ein ruhiges, unbelauschtes, ernstes Wort reden zu können!" sagte Schönfeld, indem er hastig näher rückte.

"Nur muß ich dabei eine Bedingung machen: daß Sie sich nämlich ganz in die Rolle des Arthur Stein zurückversetzen, die Sie eigentlich niemals hätten verlassen sollen."

"Es wäre in der That vielleicht besser gewesen," gab er seufzend zur Antwort, — "doch ehe ich Arthur Stein war, hatte ich schon ziemlich lange als Schönseld gelebt, weßhalb es mir unmöglich wurde, die für mich schwierige Rolle jenes Andern durchzuführen."

"Unter welcher wir aber das Bergnügen hatten, Sie kennen zu lernen, weßhalb ich auf einer Unterredung mit Herrn Arthur Stein bestehen muß."

"Ich aber hatte Sie früher gesehen, Fräulein Alma," rief er mit Wärme, — "und da es mir damals unmögslich war, mich unter meinem wahren Namen zu nähern, so kam ich auf die Idee, mich Ihnen hier unter einem falschen vorzustellen."

"Und hinter blauen Brillen, zwei Masken für eine."

"Ich leugne das durchaus nicht, da Sie es fühlen, da Sie es wissen, welcher Grund mich dazu trieb."

"Wenn ich aber biesen Grund weber weiß, noch fühle, bas heißt, weber wissen will, noch fühlen kann?"

"Ach, dann hätte ich allerdings mein Spiel versloren," sagte er, mit einem Male sehr ernst werdend, — "aber das ist nicht möglich, das kann nicht möglich sein, ich beschwöre Sie, Fräulein Alma; gestehen Sie mir, daß Sie beabsichtigen, mich ein klein wenig für meine allerzdings verwegene Maskerade zu strafen — und wenn Sie in mein Herz schauen könnten, wie es bei Ihren Worten gebebt, so würden Sie es wissen, daß Sie Ihren Worten gebebt, so würden Sie es wissen, daß Sie Ihren Zweck vollkommen erreicht haben und mich härter gestraft, als es vielleicht in Ihrer Absicht lag, und wenn ich Ihnen dabei bekenne, daß ich etwas Strafe nicht als unverdient ansehe, so werden Sie alsdann handeln, wie es Ihnen Ihr mildes, edles Herz eingibt und mir die Hand zur Bersöhnung reichen."

Die junge Dame blidte vor sich auf den Boden nieder, in dessen seinem Sande sie die Spipe Ihres Sonnenschirmchens eingebohrt hatte, und sagte dabei mit leiserer Stimme: "Und warum sollte ich Ihnen die Hand der Bersöhnung nicht reichen, ist das doch zu gleicher Zeit zum Abschiede!"

"Warum so grausam mit mir scherzen, Fraulein Alma?"

"Ich scherze durchaus nicht; wir werden in kurzer Zeit jenes Haus, wo wir wohnen, sowie die Stadt ver= hadlanber, Sorgentose Stunden. II. lassen, doch ehe das geschieht, hoffe und wünsche ich, daß Sie Ihre Comödie beendigen und uns als Herr Arthur Stein verlassen, damit ich nicht heute noch thun muß, was ich hätte schon längst thun sollen und wozu ich, besonders nach unserer kleinen Abendgesellschaft von gestern Abend sest entschlossen bin: nämlich meiner Tante zu entsbeden, wer Sie sind."

"Sie stellen mir da eine Wahl, bei welcher es mir sehr leicht wird, einen Entschluß zu fassen, von Ihnen Abschied zu nehmen oder in meiner Comödie entlarvt zu werden. In Gottes Namen, ich wähle das Letztere und hoffe, daß Ihre gütige Frau Tante mich besser verstehen wird, als Sie mit Ihrem harten, unbeugsamen Herzen."

"Glauben Sie das ja nicht," erwiederte sie hastig, — "oder wenn sie Sie versteht, so wird sie Ihnen mit Erschrecken, ja mit Entsetzen zuhören und mein Betragen, das ja nur aus einem allerdings übertriebenen Mitleiden, einem vielleicht unerlaubten Wohlwollen entsprang, muß ihr als ein Berbrechen erscheinen."

"Berzeihen Sie, wenn ich Sie nicht ganz verstehen kann," sagte Herr von Schönfeld auf's Höchste befremdet, ja tief verletzt durch die Worte der jungen Dame — "aus welchem Grunde könnte Frau von Stranizka das hohe, innige Interesse, welches ich an Ihnen nehme, und das kleine Wohlwollen, welches Sie mir bewiesen, Ihnen als ein Verbrechen anrechnen? Wie könnte sie in meinen Bewerbungen auch nur das geringste Unrecht sehen? Wie

könnte sie sogar meine kleine Comödie, wie Sie das zu nennen beliebten, nicht verstehen wollen, da es mir ja auf andere Weise unmöglich gemacht wurde, mich Ihnen zu nähern. — Sie werden sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, Fräulein Alma, wie häusig ich mich im vorigen Jahre in Baden an Ihren Weg stellte, wie ich alles Mögliche that, um durch einen ehrsurchtsvollen Gruß nur Ihre Ausmerksamkeit zu erregen. Sie können nicht wissen, wie viel vergebliche Mühe ich mir gab, Ihnen unter meinem wahren Namen vorgestellt zu werden — o, Sie haben keine Ahnung davon, wie gewaltsam es mich in Ihre Nähe zog."

"Erlassen Sie mir das — erlassen Sie mir das —"
"Wie unglüdlich ich mich fühlte, als Sie endlich spurlos verschwunden waren, wie mich Ihr Bild unauf= hörlich verfolgte —"

"Bitte, Herr von Schönfeld, nicht weiter."

"Doch, doch, Fräulein Alma, auf alle Gefahr hin, Sie sollen es endlich einmal erfahren, wie unendlich ich Sie liebe — ja, daß ich Sie schon damals liebte, als ich Sie in Baden zum ersten Male gesehen —"

"Sie zwingen mich, Sie zu verlaffen," sagte fie rasch aufstehend, indem sie einen ängstlichen Blid ringsumher warf.

"O, unbesorgt, Fräulein Alma, hier hört uns Niemand, als der blaue Himmel über uns, als Gott, der meine Gefühle kennt, und der sich, da er sie kennt, herzlich darüber freuen würde, wenn Sie Ihr finsteres trogiges Gesicht freundlich zu mir neigen würden." "Ich kann nicht — ich barf nicht."

"Schon wieder ein Räthsel wie vorhin. Warum dürfen Sie die Versicherung meiner innigen Liebe nicht hören? O, Alma, lassen Sie mich diese Hand ergreisen und küssen, lassen Sie mich zu Ihren Füßen wiedersholen —"

"Halten Sie ein," rief sie hastig, indem sie ihm ihre Hand entriß — "ich will Ihre Worte nicht hören und darf sie nicht hören, es wäre auch meinerseits ein Berbrechen gegenüber einer Person, die mir vor Allem theuer ist."

"Frau von Stranizia?" fragte er aufspringend in erregtester Spannung.

Sie that einen tiefen Athemzug und schüttelte bann leicht mit bem Kopfe.

"Es ift also Jemand anderes, der Ihnen theuer ift?"
"Ja, herr von Schönfeld."

"Den Sie lieben?"

"Ich kann und barf es nicht leugnen."

———— "A—a—a—ah— das ift freilich etwas Anderes," sagte er im Tone schmerzlichster Resignation und wandte sich rasch ab, um seine zerstörte Miene vor ihr zu verbergen, so wie die tiefe Blässe, mit der seine Züge bedeckt sein mußten, da er es wohl fühlte, wie alles Blut gewaltsam nach seinem Herzen zurückströmte.

Aber auch das junge Mädchen schien nicht minder ergriffen zu sein und es immer mehr zu werden, je länger er zauderte, ihr sein Gesicht wieder zuzuwenden.

Anfänglich hatte sich, allerdings von ihm unbemerkt, ein schelmisches Lächeln um ihre schönen Lippen gezeigt, welches aber rasch verschwand und auch nicht wieder zum Borschein kam, als sie bemerkte, welch' tiefen, ja erschützternden Eindruck ihre Worke auf Schönfeld gemacht.

Dieser wandte sich jett mit einer Berbeugung gegen sie, und sagte in ruhigem Tone: "Bielleicht darf ich Sie wenigstens an den Wagen zurückbegleiten, wogegen ich Sie herzlich bitte, mir die gemeinschaftliche Rücksahrt zu erlassen, da ich — noch einige dringende Geschäfte in der Stadt zu besorgen habe."

"Gewiß, Herr von Schönfeld," antwortete sie mit sanfter Stimme und setzte erst nach einer auffallend langen Pause, während welcher sie schon mehrere Schritte gethan hatte, hinzu: "wenn es Ihnen so gefällig ist," und er, dem bei ruhiger Ueberlegung in irgend einem Gespräche nicht leicht eine unnöthige Pause oder ein eigensthümlicher Wechsel in der Stimme entging, war in diesem Augenblick so unglücklich bewegt, so unempfindlich, selbste für das, was ihm dies so heiß geliebte Mädchen sagte, so ton seinen stürmischen Gedanken überwältigt, daß er weder jene Pause empfand, noch das leichte Beben in ihrer Stimme hörte, noch den seltsamen Blick sah, den sie rasch auf ihn warf.

So erreichten sie den Wagen. Er war ihr auf die ehrerbietigste Art beim Einsteigen behilflich und dann schaute er sie an, um ihren Befehl zum Fortfahren zu erwarten. Statt diesen aber sogleich zu geben, senkte das

junge, schöne Mädchen ihre leuchtenden Blicke mit einem so unaussprechlich milben Ausdruck in die Augen Schönfelds, welcher neben dem Wagen stand, daß er beim Ansblick der ganzen Lieblichkeit dieses wunderbaren Wesens sein Unglück doppelt empfand und er fast unwillkürlich in die leise gesprochenen Worte ausbrach: "O, Fräulein Alma, eine solch harte und lang hinausgezogene Strafe habe ich denn doch wegen meiner kleinen, unschuldigen Comödie nicht verdient."

"Welche Strafe benn?"

"O, diese Frage sagt mir, daß Sie nie geliebt ha= ben, " rief er schmerzlich aus.

Sie blickte träumerisch vor sich hin, dann sagte sie ganz leise: "O ja, ich liebe — — — aber Ihnen muß ich sagen," fuhr sie alsdann fort, indem wieder dasselbe schelmische Lächeln um ihre feinen Lippen erschien — "Sie nehmen nicht jenes Interesse an mir, welches mich Ihre Worte glauben ließen."

"O ich wollte, es wäre so, ich würde Sie alsbann nicht so troftlos unglücklich verlaffen."

"Nein, nein, denn sonst hatten Sie weiter geforscht, nach dem Namen desjenigen, der mir theuer ift."

"Einer, der mir unbekannt ist, den ich haffen muß." "O nein, Sie kennen ihn, und werden ihn deshalb nicht haffen."

Da, mit einem Male trat das Bild seines Freunbes, des jungen, schönen, glänzenden husarenoffiziers vor seine Seele, und obgleich er ben Gedanken an ihn in viesem Zusammenhange als lächerlich zurückvängte, fühlte er doch jetzt mit einem Male neben dem Schmerz unerswiderter Liebe auch das Gefühl heftiger Eifersucht und er rief aus: "Wenn ich ihn kenne, so flehe ich Sie an, mir seinen Namen zu nennen."

Er hatte sich rasch dem Wagen wieder genähert, faßte mit seiner Hand den Schlag desselben, und als er nun in Alma's glänzendes Auge blicke, als er fühlte, wie sie ihre kleine Hand mit leisem Druck auf seinen Arm legte, als er nun ihre kaum hörbar hingehauchten Worte vernahm: "Ich liebe ja jenen einsachen, bescheisdenen Menschen, der mich so treulos verließ — Arthur Stein," da überwältigte ihn in richtiger Steigerung das unaussprechlich seligste Glück, da bebte er vor Entzücken zurück, da fühlte er, wie ihm die Augen feucht wurden, und da wollte er rasch sein Recht in Anspruch nehmen, mit dem lieblichen Mädchen zurückzusahren.

Doch zu spät; fast zugleich mit der Nennung jenes Namens rief sie dem Kutscher zu: "Fort nach Hause," worauf die ungeduldigen Pferde sogleich anzogen, sie wie im Fluge entführten und ihn in ganz kurzer Zeit weit hinter sich zurückließen.

"Ah, die Berrätherin!" rief Schönfeld im Tone des höchsten Entzüdens und tropdem auf's Innigste beglückt und strahlend vor Freude.

Während das im vorigen Kapitel Erzählte in freier, würziger Frühlingsluft vor sich ging, unter dem strahlend blauen himmel, mit einem Einblid in zärtlich liebende herzen und einem Ausblid auf eine hoffnungsreiche, ja glüdselige Zeit, lag der arme Baron Knidenbrod in seinem dunklen Zimmer im Bette, war mit Augenläppchen bebient worden und mit einer guten Portion frischer Stirnsalbe, hatte zum Frühstüd ein nahrhaftes Wassersüppchen bekommen, und dachte nach über Bergangenes und Zustünstiges, wobei die Spitze seiner weißen Nachtmütze sehr herausfordernd nach oben gerichtet war.

Er langweilte sich gründlich dabei und hatte nicht einmal den Troft, wie schon früher bei ähnlichen Beranlassungen geärgert zu werden, durch die sehr energischen Reden der pommer'ichen Gutsbesitzerin, die ihn früher in leidvollen Stunden häufig besuchte; mußte fich auch gestehen, durch sein Benehmen in den letzten Tagen solche tröftliche Besuche verscherzt zu haben, und konnte im Grunde selbst nicht begreifen, wie er so verblendet hatte sein kon= nen, nach jener allerdings sehr schönen Taube auf dem Dache zu schielen, statt ben Sperling in seiner Hand fest zu halten. Und obendrein wäre es Unrecht gewesen, die runde, gefunde und herzlich freundliche Tochter ber Gutsbesitzerin mit einem Sperling ju vergleichen - gewiß großes Unrecht, bas er bei bem langfam babin ichleichenden Tage ichmer und tief empfand und wofür er in den Nachmittagsstunden nach eingenommenem zweiten Wafferfüppchen anfing, ber Betreffenden in seinem Innern berglich Abbitte zu leiften.

Dieser Scene folgte bann auch die Belohnung gewissermaßen auf dem Fuße nach, da ihm Johanna den Besuch der Stiftsdame, sowie der Bürgermeisterin in Aussicht stellte, die sich nach seinem Besinden erkundigen wollte, wenn ihm das nicht ungelegen käme; und da ihn sehr nach etwas Unterhaltung verlangte, so saßen beide Damen kurz darauf auf Stühlen vor seinem Bette, um ihm zu erzählen von dem herrlichen, warmen, sonnigen Frühlingstage draußen, der Allen Lust und Sehnsucht einflößte, das ernste, düstere Haus zu verlassen.

"Und wem das nur eben erlaubt ift, der hat Gebrauch davon gemacht," sagte die Bürgermeisterin.

"Ad, die Gludlichen!" feufzte Baron Anidenbrod.

"Glüdlich allerdings," meinte die blond gelockte Stiftsbame — "und besonders solche, wie unsere liebe Gutsbesitzerin, welche die gegründetste Hoffnung hat, in den nächsten Tagen nach Hause zurücktehren zu dürfen."

"A — a — a — ah."

"Ja gewiß; der Herr Geheimrath erklärte sie heute Morgens als beinahe vollkommen hergestellt und erlaubte ihr, trop des sonnigen Tages, eine Spazierfahrt nach dem Bark."

"Richtig, und ba fah fie auch - "

"Bst" — ließ sich die Stiftsdame vernehmen, aber so auffallend, daß Baron Knickenbrock sich nothwendig nach der Ursache dieser Dämpfung erkundigen mußte, worauf die Stiftsdame laut fortsuhr: "Nein, nein, die Gute hat sich jedenfalls geirrt; ich din überzeugt, jener

herr und jene Dame, welche fie im tiefften Gefprach bei= fammen gefeben, waren gang andere Berfonen."

"Wie Sie aber streiten mögen, beste Freundin," erwiederte hartnäckig die Bürgermeisterin — "haben denn die Beiden aus ihrem gemeinschaftlichen Spaziergange ein Hehl gemacht? Sind sie nicht hier vom Hause in einem Wagen weggesahren — und wie zärtlich — ich habe das beutlich gesehen, und ich verstehe mich darauf."

"Empörend!" meinte die Stiftsdame — "während sich die arme Tante auf ihre Operation vorbereitete."

"Mindestens herzlos; aber eine solche Leidenschaft überflügelt alle Grenzen, allen Anftand."

"Dürfte ich Sie wohl fragen, meine verehrten Damen, über welche Personen und welche Thatsachen Sie reden?"

"Ah, richtig, Sie wiffen nichts babon."

"Wie follte ich - in meinem Bette."

"Diefer Berr Arthur Stein."

"Und jene sogenannte Nichte der Frau von Stranizka."

"Benütten ebenfalls ben herrlichen Frühlingstag."

"Um eine Fahrt in ben Part zu machen."

"Allwo fie ausstiegen."

"Sich in das Gebufch verloren."

"Um nach einer halben Stunde wieder zum Bor= fcein zu kommen."

"Erstaunlich!"

"Empörend!"

"Aber erklärlich bei dem Charakter diefer Rokette."

Und das war die weiße, unschuldige Taube, der er nachgeschaut, bis ihn die Augen schmerzten; der er es vielleicht zu verdanken hatte, daß, um in unserem Gleichniß von soeben fortzufahren, der Sperling seinen Händen entschlüpft war, um vielleicht ohne Abschied heimzukehren, nach seinen pommer'schen Gefilden — — —

Doch hatte das Schickfal nicht beschloffen, ihn gar fo hart zu beftrafen; benn nach einem fehr fraftigen, fünftlichen Blutegel, der ihm Abends zu Theil wurde, sowie nach einer ziemlich ruhig verbrachten Nacht war die leichte Röthe in seinen Augen ganglich verschwunden. er fab zu feinem großen Bergnügen ben barauf folgenden Tag, daß sich Schulze wieder zu einem langen Faben auseinander gezogen und Müller anfing, febr in die Breite und in Rebel ju gerfließen. Er durfte nicht nur bas Bett verlaffen, sondern auch hinter blauen Brillen in feinem Zimmer spazieren geben und Besuche empfangen, Befuche fehr lehrreicher und angenehmer Art, zu welch' letteren wir den der pommer'ichen Gutsbefigerin und ihrer Tochter zu rechnen haben, welche, wie sie mit drobend erhobenem Zeigefinger, aber mit freundlichem Lächeln fagte, Gnade vor Recht wollte ergeben laffen und ihre Abreise noch um einige Tage verschieben, um ihm Bele= genheit zu geben, fie nach ihrer Beimath zu begleiten. -

Alma war nach jener Unterredung im Parke in heisterer, seliger Stimmung zurückgekehrt, und wenn fie auch die Nachricht von der glücklich überstandenen Operation der geliebten Tante auf's Tiefste erschütterte, so war doch

der Zustand derselben nach der Versicherung des berühm= ten Arztes so befriedigend, daß sie Freudenthränen weinte, von denen ein Paar auch der Unterredung von heute Morgens galten.

Daß Herr Arthur Stein nicht mit ihr hieher zurückgekehrt sei, verschwieg sie nicht, sondern sagte der Wahreheit gemäß, derselbe habe sie dringender Geschäfte halber verlassen und sei in der Stadt geblieben, wobei es ihr allerdings auffiel, daß Frau von Stranizka diese Nachricht kopfnickend mit einem seltsamen, fast bitteren Lächeln entgegennahm, und wobei es Alma in kleine Bestürzung versetze, als dann die Tante nach einer kleinen Pause sagte: "Ja, dieser Herr Arthur Stein ist auch wieder einmal ein Beweiß, wie leicht es einem geschieht, durch übel angebrachtes Mitleiden zum Besten gehalten zu werden."

"Wie fo, Tante ?"

"Heute in aller Frühe ist Fürst Potemkin abgereist und sandte mir mit einem freundlichen Schreiben dort jenes Bijou, um es Herrn Arthur Stein zu geben zum Dank für die vielen Stunden, welche er seiner Unterhaltung gewidmet. Ich zeigte es ohne Arg dem Herrn Ge-heimrath, welcher lachend meinte, das wäre allerdings ein recht hübscher Dank, doch würde Herr Stein es wohl verstanden haben, sich durch seine Bemühungen einen noch schöneren Lohn zu verdienen." Glücklicher Weise war der Lichtschirm der guten Frau von Stranizka so dicht und so tief über die Augen herabreichend, daß sie die flammende

Röthe, welche sich bei ihren letten Worten rasch über das Gesicht Alma's ausbreitete, nicht bemerken konnte; doch schlug das Herz des jungen Mädchens verrätherisch heftig und sie brachte mit Mühe die Frage heraus: "Welch'schöneren Lohn meinte er damit?"

"Das berlangte mich ebenfalls zu wissen, und so erfuhr ich benn, daß Herr Arthur Stein einer der ersten und tüchtigsten Beamten des auswärtigen Ministeriums sei, der mein Mitleiden, meine Leichtgläubigkeit dazu benützt, um dem Fürsten Potemkin in ganz unverfänglicher Eigenschaft empfohlen zu werden. Alles an diesem schlauen Herrn war kluge, wohl bedachte Maske, seine Mittellosigzeit, seine bescheidene Stellung in der Welt, selbst sein Name, und hinter seinen blauen Brillen hat uns der Herr Legationsrath Baron von Schönfeld tüchtig hinter's Licht geführt."

"Das ist recht — recht schlecht von ihm," sagte das junge Mädchen nach einem tiefen, schweren Athemzuge und nachdem sie beide Hände fest auf ihre Brust gedrückt.

"Alles Maske, mein Kind, seine Freundlichkeit gegen uns, die herzlichen Worte, welche ihm so leicht vom Munde gingen, das tiefe Gefühl, welches er vortrefflich heuchelnd zu äußern wußte."

"— — Alles Maste — — " Alles Maste.

"Ja, diese Diplomaten; es ift ein garstiges, herzloses Metier! Um einen Zweck zu erreichen, schonen sie das Chrwürdigste und Heiligste nicht und find ihnen alle Mittel recht."

"Ja, ja, es scheint so, daß ihnen alle Mittel recht find," hauchte Alma schmerzerfüllt vor sich nieder.

"Ich bedaure nur Eines," sagte die alte Dame mit großer Energie und in einem sehr schnarrenden Tone — "daß dieser Herr Arthur Stein mir gekommen ist, während ich mich hinter blauen Brillen befand. Wäre ich frisch und gesund gewesen wie früher, so hätte ich ihn nach der ersten Unterredung durchschaut und ablausen lassen. Mache dir aber nichts daraus, mein Kind; im Grunde war das immerhin eine nicht uninteressante Bestanntschaft, und da er uns mit seinen diplomatischen Knissen in keiner Weise wehe gethan, ja zuweilen recht artig unterhalten, so wollen wir über das Betragen des Herrn von Schönfeld den Mantel christlicher Liebe becken und Herrn Arthur Stein vergessen."

"Ja, wir wollen ihn vergeffen — gewiß, meine liebe gute Tante, und nur dankbar sein für Ihre glückliche und rasche Genesung."

"Ja, mein liebes Kind, das wollen wir; ift doch das, was der himmel durch die hohe Kunst des berühmten Arztes an mir gethan, fast wie ein Wunder anzusehen, und wie leicht und rasch ist es vorüber gegangen, wo andere Aerzte und auch ich selber Monate lang schwere Leiden voraussahen, deßhalb wollen wir getrost einen dicken Strich durch die andere Geschichte machen und nicht mehr daran denken."

"Gewiß, liebe Tante, wir wollen — versuchen — nicht mehr daran zu benken. — Das Wort "versuchen" sprach Alma ganz leise vor sich hin und auch mit dem festen Vorsatze, den Versuch zu machen, das Bild jenes falschen Menschen aus ihrem Herzen zu reißen.

"Dagegen kann ich dir, mein liebes Kind, auch eine bessere Rachricht geben," sagte Frau von Stranizka nach einer Bause — "wir brauchen nun nur noch ein paar Tage hier in diesem Hause zu bleiben und können dann nach unserm Gasthof zurücktehren, was immerhin sehr angenehm ist."

"Mehr noch freue ich mich auf unsere Rückehr nach Sause."

Darauf kußte Frau von Stranizka das junge Mädschen auf die Stirn und ging dann in ihr Zimmer, um Alma mit ihren Gedanken und ihrem Schmerze allein zu lassen.

Herr Arthur Stein-Schönfelb hatte den davoneilenben Wagen, in welchem Alma saß, welche an der Biegung der Straße noch einmal nach ihm umschaute, so lange mit seinen Augen verfolgt, bis er auch nicht mehr das Geringste von demselben sah; ja, bis auch der unter den Rädern auswirbelnde Staub zwischen den Büschen verschwunden war. Dann kehrte er in der gemüthlichsten und heitersten Stimmung von der Welt nach der Stadt zurück, nm sich hier zu seinem Chef, dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, zu begeben.

"Das ware so ziemlich gelungen," rief ihm Seine

Excellenz entgegen, wobei sie sich vergnügt die Hände rieben — "soeben verläßt mich unser russischer Gesandter, der mir recht freundliche Grüße von dem heute abgereisten Fürsten Potemtin überbrachte, wobei der Fürst sich auf's Freundlichste entschuldigte, mich hier nicht aufgesucht zu haben, da ein solcher Besuch in Paris zu allerlei Bemertungen hätte Beranlassung geben können. Der russische Gesandte aber sagte mir ganz vertraulich, daß der Fürst mit den besten Intentionen für uns nach Frankreich abgereist sei; und wem wir das zu verdanken haben, das weiß Niemand besser, als ich. Gewiß, mein lieber Schönsteld, so ungern ich Sie hier aus meinem Departement entlasse, so liegen doch Ihre Briefe schon bereit, und ich muß bitten sich scheunigst für Florenz zu rüsten."

"Mit meinem herzlichsten Dank, Excellenz, muß ich boch um einige Tage Zeit bitten, um meine kleinen An= gelegenheiten in Ordnung zu bringen, zu denen sich gerade heute noch eine neue zuzugesellen droht, die meiner Ber= heirathung nämlich."

"Was der Teufel, davon habe ich ja keine Ahnung gehabt!"

"Ich auch nicht, Excellenz, bis mir vor wenigen Tagen der Gedanke kam, wie sehr Seine Majestät darauf hält, daß allerhöchst seine Gesandtschaften auch in beren innersten Departements würdig vertreten sind."

"Mh, Sie Schäfer, heirathen beghalb aus Pflicht= gefühl?"

"Gewiß, nur aus Pflichtgefühl."

"Und wer ift die Glüdliche ?"

"Ein Fraulein bon Stranigfa."

"Eine gute Familie! Und wie ich gehört habe, hält sich die junge Dame im gegenwärtigen Augenblicke hier auf?"

"Ja, mit ihrer Tante; ich fah sie voriges Jahr in Baben und machte hier in der Augenklinik ihre nähere Bekanntschaft."

"Hinter blauen Brillen," sagte Seine Excellenz mit aufgehobenem Zeigefinger — "mir scheint, Sie haben ein wenig Maskerade gespielt."

"O ja, Excellenz, ebenso suß es ist, sich nach einem kleinen Streite mit der Geliebten zu versöhnen, ebenso reizend ist es auch, sich zu demaskiren, wenn man seiner Sache gewiß ist."

"Nun, ich wünsche Ihnen das Beste, und will alle nöthigen Schritte für Sie thun, sorgen Sie nur dafür, daß Ihre Abreise durch Ihre Berheirathung nicht zu lange aufgeschoben wird."

"Unbeforgt, Excellenz; es preffirt mir felbft."

"Das tann ich mir denten; also auf Wiedersehen."

Nun wußte Herr von Schönfeld in der That nicht, wo er zuerst hinfahren sollte, wo zulet, und wie er ein= mal angefangen hatte, seine mannigsaltigen Geschäfte abzuwickeln, da sah er ein, wie viel überhaupt zu thun war, und fand weder den heutigen Tag, noch den morgigen die nöthige Zeit, um das süßeste seiner Geschäfte in aller Ruhe ausführen zu können. Dabei sprach er lächelnd

zu sich selbst: "Eine kleine Strafe hat die Verrätherin schon dafür verdient, daß sie mich in den Park hinpstanzte, ohne sich weiter um mich zu bekümmern; und was die würdige Johanna anbelangt, so möchte ich ihr erstauntes Gesicht sehen, weil ich mich ohne ihre Erlaudniß entsernt und es gewagt habe, zwei Nächte nicht nach meinem Käsig zurückzukehren — in der That ein Käsig, und wenn ich jest an das dunkle Haus denke mit seinen düsteren Treppen, blauen Vorhängen und blauen Brillen, so könnte mich ein gelinder Schauder überfahren, wenn ich nicht in jenen ernsten Mauern das Beste, Liebste und Schönste wüßte, was es für mich auf der Welt gibt — sie — sie!"

Endlich am britten Tage jagte er Vormittags in seiner eigenen Equipage zur schicklichsten Stunde vor die Augenklinik und eilte sogleich die Treppe hinauf nach dem Zimmer der Frau von Stranizka. Wie war ihm aber zu Muthe, als auf sein leises Anklopfen eine unbekannte Stimme "herein" rief, und als er, die Thüre öffnend, einen alten dicken Herrn gewahrte mit großem struppigen Barte, mürrischem Gesichtsausdruck, mit blauen Brillen und darüber noch mit einem großen Lichtschirme versehen, der wie ein eben frisch eingefangener Bär unmuthig, verdrießelich hin und her durch das Zimmer schritt und ihm von der Seite ein sehr kurzes "was beliedt?" entgegenbrummte.

"— Entschuldigen Sie sehr, ich glaube, daß ich mich in ber Zimmerthüre geirrt habe."

"Möglich, doch unbegreiflich, da draußen die Rummern recht groß angeschrieben stehen." "Gewiß, und ich bitte tausendmal um Entschul= bigung."

Die Thür des Nebenzimmers, wo Alma gewohnt, stand offen, ebenso die Fenster, und obgleich durch letztere der freundliche, klare himmel in das Gemach blidte, erschien es ihm doch so trostlos und unheimlich, daß er rasch daran vorübereilte, die zweite Treppe hinauf nach seiner eigenen Stube. Hier, vor derselben auf dem Gange sah er Johanna stehen, bewassnet mit Staubbesen und Abwischlappen, welche beide Gegenstände sie fast vor Erstaunen aus der Hand sallen ließ, als sie den Flüchtling erblickte — und wie erblickte! Nicht in dem bescheidenen Anzuge, wie er sich für einen ehrsamen Kranken des dritten Stockwerks paßt, aber aufgeregt und erhist und ohne blaue Brillen.

"Nein, Herr Stein, was zu arg ist, das ist zu arg; zwei Nächte —"

"Habe ich gefehlt, ich weiß bas gang genau."

"Ja, nehmen Sie mir nicht übel, das ist stark, und wie Sie aussehen, wenn der Herr Afsistenzarzt Sie in diesem Zustand sieht, so gibt er Ihnen einige Tage dunkles Zimmer und ich würde Ihnen dringend rathen, sich zu Bett zu legen und Ihre Stirnsalbe zu benützen, die noch ganz unangerührt hier auf dem Tische steht."

"Ein andermal, gewiß ein andermal — mit großem Bergnügen, jest aber bitte ich Sie dringend, mir rasch eine Frage zu beantworten, wo sind die Damen von Nr. 11 und 12 des ersten Stockes?"

"Abgereift, geftern Mittag."

"Abgereist? das ist ja ganz unmöglich, und wohin?"

"Ich weiß es nicht, fragen Sie drunten den Herrn Inspector."

Schönfeld wandte sich rasch, um hinab zu eilen; boch kehrte er noch einmal in's Zimmer zurück, wo Joshanna in aller Bestürzung über dies unerhörte Benehmen wie erstarrt stehen geblieben war, indem er ihr hastig zurief: "Packen Sie meine Sachen zusammen, ich werde sie später holen lassen; Ihnen aber danke ich herzlich für alle mir bewiesene Freundlichkeit und bitte Sie —"

Ohne indessen seine Bitte auszusprechen, näherte er seine Hand berjenigen Johannas und als er hierauf in ein paar flüchtigen Sätzen die Treppe hinab verschwunden war, hatte sich das Erstaunen der würdigen Gehilfin durch= aus nicht gemäßigt, da sie in ihrer Hand einen doppelten Friedrichsd'or glänzen sah.

Drunten, bei dem Inspector des Hauses that Herr von Schönfeld die gleiche Frage, allerdings mit größerer Ruhe und Mäßigung, und erhielt die gleiche Antwort — abgereist, man wußte nicht wohin.

Er berichtigte die bescheidenen Kosten seines Aufentshaltes, er warf sich in seinen Wagen, er fuhr nach dem Hotel du Nord.

"Frau bon Stranizta?"

"Bor einer Biertelstunde abgereift, Herr Baron."

"Wohin ?"

"Nach dem Oftbahnhof."

Die feurigen Trakehner vor seinem Wagen mußten trot ihrer Flüchtigkeit erfahren, welche Eile ihr Herr hatte; sie griffen aus, daß das Pflaster klirrte und das leichte Coupé, welches sie zogen, sich in einer Schlangenlinie fortbewegte, und doch ging es ihm nicht rasch genug, und doch riß er nach jedem paar Secunden die Uhr aus der Tasche, welche jetzt die Mittagsstunde zeigte, genau die Zeit, wo der Courierzug abging, den Frau von Stranizka benühen mußte, um nach Hause zurückzukehren.

"Das dritte Zeichen," rief der Kutscher, sich um= schauend, in den Wagen, als die Pferde durch das Gin= gangsthor des Bahnhofs jagten.

"Fahr zu."

Noch im Fluge des Wagens sprang Schönfeld hinaus, da es dem Autscher unmöglich gewesen, die edlen Thiere zu pariren und sie eine gute Strecke neben der Treppe der Einsteighalle hinaus schoßen.

"Der Courierzug ?" fragte er ben Portier.

"Geht foeben ab, herr Baron."

"Suchen Sie ihn eine Secunde aufzuhalten und ich werde Sie auf's Reichste belohnen."

Der Beamte, welcher den ersten Legationsrath des auswärtigen Ministeriums genau kannte, stürzte dabon und war so glücklich, den Zugmeister zu erhaschen, wie dieser im Begriffe war, die Signalpfeife an den Mund zu sehen, und der nun ehrerbietigst salutirte, als er den Baron von Schönfeld beraneilen sah.

"Haben Sie zwei Damen im Zuge, wobon die ältere blaue Brillen trägt ?"

"Ja, Herr Baron, — steigen Sie ein, aber rasch, wenn ich bitten darf." Er riß ein Coupé erster Classe auf, Schönfeld stürzte hinein, und da sich der Zug zu gleicher Zeit in Bewegung setzte, so siel er etwas heftig in die weichen Kissen hinein — doch der Himmel sei geslobt! soviel er in der dunklen Einsteighalle bemerken konnte, saß in der anderen Ede des Wagens Frau von Stranizka mit ihrer blauen Brille, Alma ihr gegenüber.

Die Lokomotive pfiff, der ungeduldige Dampf braufte und zischte, der Zug verließ den Bahnhof und raffelte in das heitere Tageslicht hinaus.

Was aber sah Herr von Schönfeld, der sich nun rasch mit innigen herzlichen Worten gegen die Damen wandte? — Er sah in der anderen Ede des Wagenshinter blauen Brillen die pommer'sche Gutsbesitzerin, derselben gegenüber ihre Tochter und an deren Seite den Herrn Baron von Knidenbrod, alle Drei mit sehr langen und wenig freundlichen Gesichtern.

Wie gerne wäre Herr von Schönfeld dem Eisenbahnwagen entsprungen! Wie ernstlich überlegte er im ersten Augenblice höchst unangenehmer Ueberraschung, ob sich dies nicht thun lasse. Ja, wenn es nur ein Bummelzug gewesen wäre, der, recht langsam anfahrend, sich mit großer Behaglichkeit durch die verschiedenartigsten hindernisse des Bahnhofes durchwindet, neben welchem man eine gute Strecke zu Fuß laufen kann, wie es ja Conducteure und Zugmeister häufig zu thun pslegen — aber ein Courierzug, welcher mit dem unangenehmen Bewußtsein von mindestens 2½ Minuten Berspätung aus der Bahn=hofhalle hinausbraust — keine Möglichkeit, hier zu entstommen; es wäre Wahnsinn gewesen, so Etwas auch nur zu denken. Herr von Schönfeld that deßhalb das Klügste, was er thun konnte: die Gesellschaft in der anderen Schwich ein leichtes Abnehmen seines Hutes grüßend und sich alsdann fest in die seinige drückend, um mit einem Gesühle von Schmerz, Wuth, ja halber Verzweiflung in die Landschaft hinaus zu schauen.

Wo waren die, die er suchte? Hatte Frau v. Stranizka im Hotel du Nord vielleicht nur vorgegeben, sie
sahre nach dem Ostbahnhof, nur um seinen Nachsorschungen zu entgehen? — Möglich; vielleicht aber hatte sich
der Kellner im Hotel du Nord auch in der Person geirrt, getäuscht durch die blauen Brillen der pommer'schen
Gutsbesigerin, und Frau von Stranizka besand sich ruhig
auf ihrem Zimmer, während er wie ein Narr davonjagte,
vielleicht von ihr oder Alma gesehen und in den Berdacht
kommend, als zöge es ihn jenem pommer'schen Gänseblümchen nach — versluchte Situation, und dabei die
trockene, sast spöttische Miene, mit der hier im Coupé
von den beiden Damen sein Gruß erwiedert worden war,
während ihm der würdige Baron von Knickenbrock eine
Miene machte, als warte er nur auf eine schickliche Ge-

legenheit, einen Biaduct über tiefem Abgrunde ober einen finstern Tunnel, um ihm gemächlich den Hals umzudrehen und ihn dann zum Fenster hinauszuwerfen.

Jest erschien bes Zugmeisters rothes freundliches Gesicht vor dem Fenster und er sagte: "Das wäre gelungen, Herr Baron, aber es hat sich wahrhaftig um eine halbe Secunde gehandelt; ich bin nur froh, daß der Herr Baron seinen Zweck erreicht hat — wohin darf ich Ihnen einen Plat nehmen ?"

Ja, wenn Herr von Schönfeld das nur selbst gewußt hätte! Er beugte sich so weit aus dem Wagen hinaus, um leise in das Ohr des Beamten reden zu können; er fragte ihn etwas, worauf der Zugmeister mit den Achseln zucke und den Kopf schüttelte, dann erwiederte: "Ich glaube nicht, Herr Baron, daß sich eine andere Dame mit blauen Brillen auf dem Zuge befindet, will aber sogleich sorgfältig selbst nachsehen."

"Seien Sie meines Dantes gewiß."

"Bitte, Herr Baron — ehe ber Zug halt, sollen Sie ben genauesten Bescheib haben."

Es war eine recht lange Station, die sie durchslogen; acht deutsche Meilen in der Stunde, so daß die Bäume, Häuser, kurz Alles, was sich dicht an der Bahn befand, nur auf die eilsertigste Art, wie aufgeschreckt und überrascht, vorbei zu huschen schien, und es mochte beinahe eine Stunde vergangen sein, als die Lokomotive endlich einmal ihre Schnelligkeit verminderte und dann nach einem langandauernden Pfiffe hielt.

Da erschien auch schon ber gefällige Zugmeister und Herr Schönfelb sah sein freundliches Lächeln und Kopfniden mit einem tiefen, erleichternden Athemzuge.

"Sie haben die Damen gefunden ?"

"Gewiß, herr Baron, habe Sie auch schon angemelbet."

"A — a — a — ah — wenn Sie ba nur keine Boreiligkeit begangen haben, mein lieber Herr Zug= meister."

"Meiner Treu', das dachte ich anfänglich auch; benn die Dame mit ber blauen Brille ichien fich anfanglich auf ben Namen des Herrn Barons durchaus nicht befinnen zu können, bis ich fagte, es fei boch fein Irrthum moglich: ber Berr Baron hatten, wie mir ber Bortier gefagt, beinabe feine Bferbe tobt gefahren, um noch ben Bug zu erreichen; ber Berr Baron hatten alsbann beinahe athemlos nach zwei Damen gefragt, von benen die eine blaue Brillen trüge, und barauf hatte ich ben Berrn Baron in ein Coupé zu zwei solchen Damen gebracht, die aber burchaus nicht die richtigen gewesen; bann lächelte die ältere Dame ein klein wenig, und Die jungere saate: "Nicht mahr. liebe Tante, der Herr Baron foll uns willtommen fein," - hier find bie Damen in einem Coupé gang allein und ich will forgen, daß Sie keine weitere Gefellschaft bekommen."

Diesmal war es bas richtige Coupé, in welches Herr von Schönfeld nach einigem Zögern stieg. Dort, in der Ede saß Frau von Stranizka, seinen ehrfurchtsvollen Gruß nicht gerade unfreundlich erwiedernd. während Alma entfernter, offenbar in einiger Berwirrung, sich rasch gegen das Fenster wandte, nachdem sie flüchtig mit bem Ropfe genickt. Dann sette er fich recht bicht zu ber alten Dame bin, und wohl empfindend, wie schwierig und peinlich es in feiner Lage fei, hier in bem raffelnden Wagen beim Brausen und Reuchen der Lokomotive garte Gefühle, und noch obendrein ohne große Ginleitung breißgeben zu muffen, fühlte er doch die bittere Nothwendig= keit, sowie das Unmögliche, hier mit einem conventionellen Gespräche zu beginnen, und sagte beghalb, selbst auf die Gefahr bin, fich lächerlich ju machen: "Gnäbige Frau, Sie seben in mir den Legationsrath Baron von Schon= feld, seit heute früh Gefandter in Florenz und ehemaliger herr Arthur Stein, welcher Diese Maste annahm, nur um unter derfelben und hinter blauen Brillen Ihre Befanntichaft machen zu können; benselben Arthur Stein, ben Sie freundlich, mitleibig, gutig aufnahmen, ben Sie Die Bekanntichaft des Fürsten Botemkin machen ließen, und ber baburch in seiner Eigenschaft als erfter Rath bes auswärtigen Ministeriums im Stande war, bem Staate gute Dienste zu leiften."

Herr von Schönfeld sagte das Alles kurz, ausdrucksvoll, bestimmt, da er wohl fühlte, daß es bei dem Rasseln des Wagens unmöglich sei, sich einer einschmeichelnden, manches umschreibenden Redeweise zu bedienen. Er sprach als Mann, der weiß, was er will und der rasch wissen möchte, was er zu erwarten hat, und suhr deßhalb nach einer kleinen Pause fort: "Ich hatte das Glück, Sie im vergangenen Sommer in Baden zu sehen; in Ihrer Gesellschaft Fräulein Alma, deren Anblick auf mich einen unvertilgbaren Eindruck machte, und was mir damals nicht gelang, Ihnen vorgestellt zu werden, Ihre Bekanntsichaft zu machen, das war ich neulich so glücklich, hinter blauen Brillen zu erreichen. Ich sernte Fräulein Alma näher kennen, ich fühlte, daß es mir ohne ihren Besitz unmöglich sei, jemals glücklich zu werden und hatte auf einer Spaziersahrt die Kühnheit, Fräulein Alma meine Liebe zu gestehen."

"Was sie mir nicht verschwieg," sagte Frau von Stranizka, weniger in rauhem,- als in sehr ernstem Tone.

"Gott sei Dank, daß Fräulein Alma mir dadurch das nun Folgende erleichtert hat."

"Nicht so rasch, Herr Baron," siel ihm Frau von Stranizka in's Wort, — "zugegeben, daß Alma die Schwäche hatte, dem Baron von Schönfeld zu sagen, daß ihr der harmlose Arthur Stein nicht gleichgistig sei, wußte sie doch damals noch nicht, daß Sie sich gewissermaßen in einer diplomatischen Sendung in der Augenklinik befanden und nebenher ihre müssige Zeit benützten, um das Herz eines jungen, unerfahrenen Mädchens —"

"O reden Sie nicht aus, gnädige Frau," fiel er ihr rasch in's Wort — "meine diplomatische Sendung, wie Sie es zu nennen belieben, kann ja bei meinen herzelichen, wahren Gefühlen heißester Liebe durchaus nicht in Betracht kommen — und doch" — fuhr er nach einem

plöglichen Innehalten mit einem veränderten, aber sehr innigen Tone fort — "lassen wir, wenn Sie so wollen, meine diplomatische Sendung in den Bordergrund treten und gestatten mir, den Preis für das Gelingen derselben mit Fräulein Alma zu theilen — meinen Gesandtschaftsposten in Florenz."

Als das glücklich heraus war, schien selbst die Lokomotive des Zuges darüber eine große Freude zu empfinden; denn sie pfiff so lustig, anhaltend und gellend, daß
man kaum noch einzelne Worte der Unterhaltung verstehen konnte. Sie brauste, sauste und zischte, sie klapperte
an hohen Mauern vorbei, welche ein rasselndes Echo wie
von einem Duzend anderer Lokomotiven zurückwarfen;
kurz sie machte einen solchen Höllenlärm, daß es nicht
möglich war, mehr als einzelne Worte aus dem trotz allem
diesem fortgesetzen Gespräche zu verstehen, allerdings bedeutungsvolle Worte, wie: Glück oder Unglück — ewige,
treue Liebe — Gewißheit, nicht nur glücklich zu werden,
sondern auch glücklich zu machen, — Furcht — Hoffnung
— Verzweiflung — oder höchstes Lebensglück.

Dann rafte die feuersprühende Maschine noch obendrein in einen langen finstern Tunnel hinein, doch hörte man vorher die Worte der Frau von Stranizka: "Alma allein hat hier zu entscheiden."

— — Und wie sie entschieden, sah man deutlich, als der Zug nun wieder an das Tageslicht hinausbrauste. Sie hatte ihr erröthendes Gesicht mit einem herzlichen Ausdruck gegen Schönfeld gewandt; ja, sie hatte ihm erlaubt, ihre Hand zu erfassen und heiße Kusse barauf zu brüden.

Was wir hierauf noch weiter bem geneigten Lefer mitzutheilen haben, ift in Rurgem gesagt, obgleich es wohl bas Wichtigfte unferer gangen kleinen Gefchichte ift. Als ber Zug abermals bielt, wurde Berr von Schönfeld verabschiedet; boch blidte Frau von Stranigka furg vorher biscreter Weise so anhaltend jum Fenfter hinaus, daß es bem Uebergludlichen möglich war, ben erften Rug auf Die reizenden Lippen feiner jungen, iconen Braut zu bruden. Dann verließ er bas Coupé, in bem er fo selig gewor= ben war, und als fich ber Zug hierauf wieber in Bewegung fette, brudte er ftatt aller Worte feine beiben Banbe mit einem ftrahlenden Blid auf Alma gegen die Bruft, unbekummert um die erstaunten Gesichter an ben Fenstern ber borüberziehenden Wagen, unbefümmert sogar um bas spöttische Lächeln ber pommer'schen Gutsbesigerin und Tochter, sowie um den sehr drobenden Blid des herrn Baron von Anidenbrod.

Nachdem er hierauf unter den seligsten Gefühlen eine Stunde lang auf dem Perron hin und her spaziert war, kehrte er mit dem nächsten Juge nach Hause zurück, um drei Tage später im bequemen Reiseanzug, von seinem Freunde, dem Husarenoffizier begleitet, den gleichen Weg wie am heutigen Morgen abermals zu machen, lachend, plaudernd, glückselig, um diesmal an der Station, wo er ausgestiegen, borüber bis zur späten Nachmittagsstunde zu fahren und dann mit seinem Freunde eine elegante Equi-

page zu besteigen, die sie nach dem Schlosse der Frau von Stranizka brachte, wo dann am andern Tage in ländlicher Stille, aber deßhalb wohl um so herzlicher und gemüthlicher, seine Vermählung mit Alma geseiert wurde. Wenige Tage nachher reiste das glückliche Paar nach Florenz, wo es sich noch heute besindet, so heiter, so glücklich und zufrieden, als nur möglich, und wenn der junge Diplomat je einmal Miene machte, bei irgend einer Veranlassung eine Maske vorzunehmen, so brauchte die reizende Alma, um seine kleinen, meistens unschuldigen Geheimnisse zu erfahren, nichts als die Worte zu sagen: Lieber Freund, mir scheint, du handelst wieder einmal:

"Binter blauen Brillen".

Auf einer Gartenbank.

• • • •

Die Gartenbank, deren Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft uns wichtig genug erscheint, um, was die erstere anbelangt, dem geneigten Leser einige Mittheilungen zu machen, war in dem weitläufigen Parke so gestellt, wie es eine Gartenbank sein muß, welche schmunzelnd des Bergangenen gedenkt, den Druck der Gegenwart nicht unangenehm empfindet und zu gegründeten Hoffnungen für die Zukunft Beranlassung gibt.

Diese Bank war aus festem Eichenholz gebaut und beßhalb nicht leicht erschütternden Gemüthsbewegungen ausgesetzt; sie hatte einen soliden Ueberzug von grüner Farbe, auch seste Rücken= und Seitenlehnen. Dazu war der Platz, auf dem sie stand, wie wir oben schon angebeutet, wunderdar gewählt, etwas abseits gelegen, erhöht, so daß man auf große Entsernung eine freie Aussicht auf Personen hatte, welche sich diesem Platze näherten, ohne aber in den Fall zu kommen, von diesen Personen ebenfalls entdeckt zu werden, es sei denn, daß man die Gartenbank mit bewassneten Augen bespäht hätte, denn die Bank war mit artigen, schattenspendenden Gebüschen umgeben, welche zwischen den herabhängenden Zweigen

hindurch wohl eine Fernsicht gestatteten, aber nicht leicht eine überraschende Einsicht, da man jede Annäherung eines Zweiten und Dritten schon von Weitem entbecken mußte, wenn man nicht gar zu sehr in Selbstbetrachtun= gen vertieft war oder wenn man ein Zwiegespräch nicht gar zu intensiv führte.

Auch wäre es schwer gewesen, hier jemand absicht= lich und erfolgreich zu belauschen: binter ber Bant befand fich bichtes, fast undurchdringliches Gebusch, bann tam ein breiter und feuchter Graben, und dann ein hober Gifenbahndamm, auf welchem den ganzen Tag zahlreiche Züge gifchten und brauften und eine Bolizei ausübten, welche auch der Berwegenste nicht zu hintergeben versucht hatte. Dant diefer höchst angenehmen und geschütten Lage, mar benn auch die Bartenbant, von der wir fprechen, bei nur einigermaßen anständiger Witterung den ganzen Tag über besetzt, aber meiftens nicht von jener Art langweiliger Spaziergänger, die ohne Absicht über Weg und Steg rennen und fich alsdann, um dem phyfischen Gefühle ber Müdigkeit zu genügen, niederlaffen, wo sich ihnen gerade eine Sitgelegenheit bietet, um in gedankenlosem bor fich hinstarren die Entbedung ju machen, daß der himmel blau und die Bäume grun find. Glückselige Naturen das, ehrliche, biedere Menschen, aber langweilig, bochft langweilig - nichts für unsere Bartenbant.

War sie doch in ihrer hohen Lage stolz darauf, am frühen Morgen den ersten Auß der Sonne zu erhalten, sobald diese mit ihren glänzenden Strahlen am Rande ber gegenüberliegenden Berge auftauchte, und wir dürfen es nicht verschweigen, daß zwischen der Sonne und unserer Bank ein kleines, aber sehr reines Berhältniß bestand: nirgends wie hier auf den Schooß unserer Freundin warf das strahlende Licht, sich necksich durch die Blätter stehlend, so anmuthig zierliche Zeichnungen, und war wieder nirgends anderswo so bemüht, die glühende Mittagshiße abzuwenden, wogegen das stolze Tagesgestirn nie unterließ, bei seinem Scheiden mit einem letzten glühenden, schüchtern von hinten einfallenden Blick Abschied zu nehmen.

Unsere Bank hatte aber bei diesem bornehmen Umgange, felbst wenn sie verlaffen war, ichon das Aussehen eines mit Auswahl gesuchten Plages: hier konnte ber aufmerksame Beobachter bequeme Studien machen und war im Stande, aus an fich gang unbedeutenden Dingen etwas febr Positives zusammenzusegen. — Betrachten wir auf dieser Bant rubend ben feinen Sand zu unseren Füßen mit icharfem Auge, so feben wir fogleich einige tiefe Löcher immetrisch neben einander in den Sand gebohrt, während wir links daneben lange halbkreisförmige Striche entdeden, und unter diesen halbtreisförmigen Strichen etwas verwischt, aber immer noch kenntlich ein verschlungenes A und P - Alfred und Pauline, und während sie mit ihrem Sonnenschirm die symmetrischen Löcher bohrte und dazu mit niedergeschlagenen Augen sprach, es fei das erfte Mal, aber auch das lette Mal, daß fie es über sich bermocht, ihm bier ein Stelldichein zu geben, hatte er im erhabenen Schwunge seines Stockes und seiner Gedanken die Antwort gegeben: "Was ist ein erstes und was ist ein letztes Mal? Ein erstes Mal ist kein Mal, und das traurige Wort ein letztes Mal mit Ihnen, mein Fräulein, in Zusammenhang zu bringen, wäre mir schmerzlicher als jetzt schon den Gedanken zu fassen, der Ewigkeit einer Liebe zu entsagen, und müßte mich zu dem entsetzlichen Entschlusse bringen, mich schaudernd jenem Kreise zu nähern, welcher uns das Symbol ist einer ans deren trostloseren Ewigkeit."

So sprach er, vielleicht auch noch etwas mahnsinni= ger, boch blidte fie bebend auf die linke Seite, mahrend fie nach rechts ihre kleine Sand reichte. - "O meine Bauline!" — "Theurer Alfred!" — "So darf ich hoffen auf eine zweite Zusammenkunft?" - "O Alfred. bu machst aus mir was du willst - aber nicht hier - be= bente meinen Ruf und sei genügsam - ein achtbares Mädchen hat nichts so sehr zu scheuen als die Deffent= lichkeit - o wie mahr ift es, daß der Ruf einer Jungfrau bem blanken Spiegelglase ju vergleichen ift - ber leiseste Hauch, und es erblindet." - "Und wo darf ich bich wiederseben, Geliebte ?" - "Ich gebe heute Abend in's Theater und will dich vor dem letten Afte erwar= ten." - "Bor bem letten Afte - o wie gut du bift!" - Darauf noch einige ftille Seufzer, Blide und Bandebrude, und alsbann war auf bem Boben bon seiner Hand das verschlungene A und V entstanden, wobei sie an seine Schulter gelehnt zuschaute.

Eine bedeutende Rolle fpielten Blumenftrauße, Blüthen

und Blätter bei den Erlebnissen unserer Bank, und erzählten selbst in Bruchstücken und Ueberresten manche lehrreiche Geschichte. Was wollten diese frisch gepflückten und alsdann mit raffinirter Grausamkeit auseinander gestreuten Beilchen wohl anders sagen, als: du, für den meine Hand diese duftenden Blumen mühsam gesucht, bist ihrer nicht werth — fahre hin wie diese wohlriechenden Kinder des Frühlings! — Und so wie sie dieselben nun um sich herstreute, hätte sie es wohl auch mit ihm machen mögen, wenn sie ihn zufällig da gehabt und er sich hätte bereitwillig sinden lassen zu einer solchen Zerstreuung.

Betrachten wir jenes Bouquet, es liegt vielleicht seiner Stunde hier: die Blumen sind von keiner liebenden Hand zusammengebunden, sondern nur das künstliche Erzeugniß eines Gärtners; es hat einen etwas treibhausartigen Geruch, und obgleich es prächtig genug aussah, war das einzige, wirklich Schöne an demselben eine kaum aufzgeblühte Rosenknospe gewesen, die in der Mitte zwischen grünen Blättern geprangt. Wir sprechen absichtlich hier von der vergangenen Zeit, denn die Rosenknospe war herausgerissen und hatte eine häßliche Oeffnung in dem Bouquet zurückgelassen.

Es war ein nicht mehr ganz junges Paar, welches sich mit dem Blumenstrauße beschäftigte. Er hatte ihn gebracht und sie, nachdem sie ihn genommen, die Rose aus der Mitte hervorgezogen und ihm mit einem süßen Blicke wieder zurückgegeben. Nach einiger Zeit waren sie nach zwei Richtungen davon gegangen, nicht ohne, während

fie fich entfernten, mehrere Male rudwärts zu schauen und fteben zu bleiben, wobei er die Finger an seine Lipben brachte und sie die Sand auf ihr Berz leate. Beide unter schwärmerischen Bliden und mit jener leise schütteln= ben Bewegung des Oberforpers, besonders des Ropfes, welche eine fehr vermehrte Innigkeit des Gefühls aus-Dazu hatte fie gelispelt, natürlich so leife, baß ipricht. die umbersprießenden Blumen nicht einmal ihre Worte verstanden: "ein abgeschmackter langweiliger Rerl — ich werde mich doch noch über den Unterschied des Alters hinwegsepen und den kleinen Lieutenant heirathen — er ift gar so herzig und zuthulich." — Er aber, noch ein= mal bon ferne ber mit berfelben Bantomime grußend, wie jener glückselige junge Menich in der Oper, als er der Geliebten nachrief: selbst im Traume umschwebt mich bein Bild! - bachte: "felbst bei beinem vielen Gelbe. alte Rotette, muß ich mir die Sache noch einmal reiflich überlegen." Dann zog er die Rosenknospe behutsam her= vor aus dem dritten Knopfloche, von oben an gerechnet, wo sie in der Nähe des Herzens geruht, und schenkte fie ein paar Augenblide später einer fleinen Tangerin seiner Bekanntichaft, die bier fo früh und so zufällig ihren Morgenspaziergang machte.

Obgleich wir uns nicht vorgenommen haben, die Geschichte dieses Blumenstraußes zu beschreiben, so können wir es doch nicht unterlassen, dem geneigten Leser zu erzählen, daß derselbe später von einer armen Frau mitgenommen wurde, welche an die Stelle, wo die Rosenknospe

sich befunden, ein paar der umhergestreuten Beilchen steckte, und daß nun dieses Bouquet den Glanzpunkt des heutigen Tages bildete, indem es aus einem guten, ehrlichen Herzen als Geburtstagsstrauß beschert und mit großer Bewunderung und eben so vieler Freude von dem Familienvater angenommen und von einem halben Duzend Kinzbern angestaunt wurde.

Da sehen wir ein anderes Mal Blüthen und Blätter auf unserer Bant, die in ihrer eigenthumlichen Busammenstellung wohl unsere Aufmerksamkeit verdienen: abgeriffene größere Blätter liegen in bestimmten, größeren Zwischen= räumen neben einander, und auf ihnen befinden fich Bäufchen bon flein gerriffenen Rräutern, umfaumt mit ben Blättern farbiger Wiefenblumen, und jedes diefer größeren Blätter hat neben fich ein paar Stückhen von einem feinen durren Aweige, in welchen man mit einiger Phantafie bas Bestreben erkennen fann, fie hatten sich zu ber Anmagung berftiegen, Meffer und Sabeln borftellen gu follen - ja, ja, es tann nicht anders fein: ein qu= sammengerolltes Blatt ftellt die Serviette bor und ein paar frühzeitige, noch fehr grüne Erdbeeren sind als Brod Welch zierliche Rinderfüße haben den daneben servirt. Sand amifchen unferer Gartenbant und dem anftokenden Gebuiche zusammengetreten und freuz und quer ihre Spuren hinterlassen! Dag aber diese Rinder nicht ohne Aufficht maren, babon überzeugen uns bie Gindrude eines feinen weiblichen Stiefelchens, sowie die Spuren vom Fuße eines Mannes. Diese beiden find übrigens nicht viel bin und her gegangen, sondern als sie mit einander kommend ein= mal auf der Gartenbank und ziemlich dicht neben einander saßen, schienen sie ruhig siten geblieben zu sein, und haben wahrscheinlich mit innigem Vergnügen dem Spiele der Kinder zugeschaut, welche indessen den kleinen Fuß= spuren nach zu urtheilen, nicht immer in der Nähe der Bank blieben, sondern diese und die angrenzenden Gebuschparthien hinlänglich weit umkreisten.

Hinlänglich — bieses Wort ist uns eigentlich unswillkürlich aus der Feber gestossen, doch da es einmal dasteht, wollen wir es nicht verwischen; ja die Kinder hatten sich häusig hinlänglich weit entsernt, wahrscheinlich um in ihren Schlupswinkeln zwischen Bäumen und Gebüsch von der Bank aus nicht mehr gesehen zu werden und auch um die Bank nicht mehr im Auge behalten zu können.

In solchen Augenbliden hatte die junge, schöne Frau auf der Bank gesagt: "Ich zittere über meine Unvorssichtigkeit und kann mich selbst nicht begreifen." — "Ein harmloser und ganz unschuldiger Spaziergang!" — "Ia, ja, zu dieser Morgenstunde in diesem entlegenen Theile des Parks und mit Ihnen — es ist unverantwortlich!" — "Aber Geschenes ist nicht zu ändern, meine theure, theure Elisabeth, und warum jetzt durch ängstliche Gebanken die Süßigkeit dieses Augenblicks verbittern — blicken Sie um sich in diese prachtvolle, kaum erwachte Natur, auf den grünen, glänzenden Rasen, auf die saftig frischen Blätter der Bäume und Gesträuche, auf die überall

und überall hervorsprießenden Blumen und Blüthen. — Und welch' unbeschreiblicher, wunderbarer Duft umweht uns, wie entzückend balsamisch ist die Luft, die wir einsathmen — ja in vollen Zügen einathmen!" — "Ja, ja, es ist so schön hier!" — "Lassen Sie mir nur einen Augenblick Ihre Hand, Elisabeth — vergönnen Sie mir noch fünf Sekunden, um fünsmal diese entzückend wundersbaren Grübchen mit meinen Lippen berühren zu dürfen."

Ach wie rasch verschwindet eine kleine, goldene Morgenstunde beim Dufte der Blüthen, beim Leuchten des Himmels, beim Gesang der Bögel — so rasch, so rasch wie der perlende Thau auf dem Grase, der noch eben in Myriaden von Brillanten unsere Augen geblendet und der nach so kurzer Zeit unter dem frischen Kusse der Sonne verschwunden ist — welch ein Gegensatz zwischen dem Thau und den schönen Augen eines Weibes!

Oftmals ift es gerade, als sei unsere Gartenbank ein Papierkorb geworden. Hier liegt ein gelesenes, vergessenes Zeitungsblatt, dort irgend welche Makulatur, die vielleicht um Cigarren gewickelt war, oder in welcher ein Buch gesteckt, dessen Inhalt, obgleich in Jugendfrische prangend, vielleicht lange nicht den Werth hat als das, was auf dem vergilbten, zerknitterten Druckbogen steht. — Auch Stüdchen Schreibpapier liegen umber zu unseren Füßen: derbes Concept zu großen Stücken zerrissen, und wenn wir uns die Mühe geben wollten, einzelne Stücke aufzuheben und die übrig gebliebenen Worte eines Bruchstückes von vier Zeilen zu lesen, sinden wir die Worte:

"abermals sehe ich mich" — "bringend zu ersuchen" — "Rechnung von fl. 42." — "widrigenfalls" — Die Risse zeugen von der Energie einer gerechten Entrüstung, und obendrein bemerken wir noch, daß ein Stück dieses Briesfes, wahrscheinlich den Namen des unangenehmen Gläusbigers enthaltend, mit dem Absate tief in den Boden hineingebohrt ist. — Unser Schuldbuch sei vernichtet! — Glückliches Alter und Gemüth, dem eine solche Vernichtung noch genügt!

Feines Briefpapier, weiß und farbig zu unzähligen Stüden zerrissen, sehen wir meistens in das Gebusch hinter der Bank zerstreut. Hier und da ist- eines oder das ans dere noch an den Zweigen hängen geblieben, und das Wort darauf, vielleicht von einer liebenden Hand geschrieben, stüftert nun mit dem jungen Baumblatt und erzählt ihm im Bertrauen die ganze rührende Liebesgeschichte — ja unsehlbar eine rührende Liebesgeschichte, denn solche zu Atomen zerrissene Briese enthalten immer dergleichen.

Bom Erhabenen zum Lächerlichen ift leider nur ein kleiner Schritt, eine nicht neue, aber sehr wahre Bemerstung! Um sie hier auf unserer Gartenbank bestätigt zu sinden, brauchen wir nur unsere Blicke abzuwenden von den Restchen dieses zartgrünen Briefes mit aristokratischem Parfüm nach jenem auf dem Boden liegenden plebejisch groben Druckpapier, welches, mit Fettslecken bedeckt, deutslich anzeigt, zu welchem Zwecke es gedient.

Ja es war noch bor Rurzem die Umhüllung eines saftigen, fehr belikat aussehenden Schinkens, und da wir

es uns zur Aufgabe unferes Lebens gemacht haben, nie der Wahrheit ungetreu zu werden, so dürfen wir es nicht verschweigen, daß dieser saftige Schinken vor unseren Augen bon einem tleinen, wohlgenährten, ichon etwas alt= lichen herrn zugleich mit schönem Weißbrod verzehrt marb. Er hatte den Sut mit breitem Rande neben fich auf die Bank gelegt, fich mit einem gelben Foulard die Stirne getrodnet und gab nun, so angenehm beschäftigt, bas Bild eines der angenehmsten Stillseben, die man sich nur benten tann. Was die Behaglichkeit feiner Erscheinung noch vermehrte, war die vendelartige Bewegung seiner furzen, etwas biden Beinchen und ein feliger Blid nach oben, ber bem Schöpfer unverkennbar bafür bankte, baß dieser in einer besonders guten Laune Weißbrod und Schinken erschaffen. Und was diesen Genuk noch be= . trächtlich vermehrte, waren die Gedanken, mit denen er beides verzehrte. — War er nicht ein glücklicher Mann, ber den sprudelnden Schaum des Lebens mit einem fünfzig= iährigen Junggesellenstande behaglich, aber ohne Uebermaß geschlürft und ber nun in ber Zeit, wo man in seinen vier einsamen Bänden so leicht grämlich wird, eine Le= bensgefährtin gefunden hatte, wie man fie in diesen Jahren nur munichen fann: jung, bon hubichem, frischem Meußeren und einer fabelhaft luftigen Laune, rührend in ihrer Pflege, treu bis zur Uebertreibung - fie haßte alle Manner bom sogenannten mittleren, schönen Alter und verachtete die jungeren; ja ihr Widerwille gegen das andere Geschlecht ging fo weit, daß fie ben Ranarienvogel ihres Gemahls

nicht leiden konnte, weil er ein Männchen war — der Kanarienvogel nämlich, und daß der treue Jagdhund, der sich allerdings zuweilen Ausschweifungen zu Schulden kommen ließ, abgeschafft werden mußte.

Sie hieß Agathe und trug biefen Namen mit vollem Rechte, benn sie war in ber That von auter Gemüthsart, und wir haben noch nie von einer Agathe in No= vellen oder in Romanen gelesen, die treulos oder argliftig Wie rührend sorate sie für "unseren gemeien mare. herrn" - so wurde der kleine, beleibte Rentier von ihr und von der ebenso vortrefflichen Dienstmagd genannt. Wie war fie bemüht, daß er seine kleinen, ihm so nothwendigen Gewohnheiten aus dem Junggesellenstande bei= behielt: ben langen, sanften Morgenschlummer, seine kleinen Wirthshausfreuden, seine einsamen Spaziergange - obgleich wir damit nicht gesagt haben wollen, daß fie ihn nicht häufig begleitet habe - bann seinen Umgang mit bemährten Freunden und vor allen Dingen feine Liebhaberei, die er in seiner langjährigen Braris als Makler und Wechselagent angenommen, und welche barin bestand, fein zweites Frühstud aus freier Fauft, wie man zu fagen pflegt, zu sich zu nehmen. Er hatte bas beständig fo gehalten, mahrend er bon einem Comptoir jum andern lief, und jest nur die Verbesserung eintreten lassen, daß er sich einen hubschen, gemuthlichen Ort in Gottes freier Natur bazu aussuchte.

Ja, er war unaussprechlich gludlich, daß alles so gefommen war, benn das stille Lächeln seiner Freunde,

ihr Achselzuden, ihre boshaften Bemerkungen über Ansgeld, Zinsen und Zieler, ihre unzarten Subtraktionsaufsgaben hatten ihm allerdings anfänglich zu schaffen gemacht, doch glaubte er nach einer zweijährigen She das volle Recht zu haben, alle diese unpassenden Bemerkungen durch ein stilles mitleidiges Lächeln beantworten zu können.

Wäre es anders gekommen, so würde es aber auch ein großes Unglück gegeben haben, denn er fühlte alles zu einem zweiten Othello in sich, und seine Reisepistolen hatte er dem besten Freunde, den er besaß, einem ernsten Manne, welcher sich niemals Anspielungen wie die oben erwähnten erlaubte, mit einem sehr deutlichen Blicke und einem nicht zu verkennenden Worte zur Ausbewahrung anvertraut. — "Sollte ich sie einmal zurücksordern," hatte er gesagt, "so wirst du mir keine Einwendungen machen und nur die Freundlichkeit haben, nach mir zu sehen, so bald du von mir gehört."

Da saß er benn auf unserer Gartenbank, der Herr Schwetzinger, und je besser es ihm schwecke, desto mehr gaukelte er mit seinen beiden Beinchen und mit um so innigerem Blide schaute er empor an den blauen Himmel oder hinab auf die lachende Erde. Mit einem Male schien auf dieser Erde und zwar gerade auf dem kleinen Platze zu seinen Füßen, wo eine Menge Papierschnitzel umherslagen, etwas seine Ausmerksamkeit zu erregen. Er hatte von jeher ein wunderbar scharfes Auge gehabt, und als er noch Makler in baumwollenen Garnen war, ließ man

ihn häufig Differenzen entscheiben, die entstanden waren über die Feinheit und Glätte eines Fadens, wobei sich die Betreffenden sicherer auf seine unbewaffneten Augen verslassen konnten als auf ihre eigenen Untersuchungen mit der Loupe und auch so unbedingt verließen, daß, wenn Herr Schwehinger beim Betrachten eines leinenen Stoffes nur unmerklich mit seinem linken Auge zuckte, man sicher sein konnte, daß etwas Baumwolle darin war.

Diefe icarfen Augen blidten nun ploglich auf einen Bunkt etwas seitwärts von der Bank, und nachdem er eine Zeitlang hingesehen, verwandelten fich seine Gefichts= züge aus dem Ausdrucke des Wohlbehagens in den ge= spanntefter Aufmerksamkeit. - "Gi, ei," machte er, und bog sich so weit vorn über dem Gegenstand, den er betrachtete, ju, daß er ohne Anhalt der Fuge fast von der Bank heruntergefallen ware. Darauf hupfte er freiwillig berab und nahm von der bezeichneten Stelle etwas vom Boden auf, mas er alsbann näher bor seine Augen brachte und kopfschüttelnd beschaute. Es war dieses eine fleine, ftablblaue Glasperle, ungefähr fo groß wie ein Schrot Numero 4, geringfügig an innerem Werthe, aber für ihn bedeutend in der Verkettung mit anderen Umständen, und daß ihm diese Umstände wichtig genug erscheinen mochten, sah man an seinen plötlich zusammen= gezogenen Augenbrauen, sowie an dem energischen Berportreten seiner Unterlippe.

"Diese Perle," fprach er zu fich selber, "ift unbertennbar von der gleichen Sorte, mit benen fie ihr buntel-

blaues Kleid besetzte, — ich muß das wissen, denn ich fah die Berlen im Laden, ich fah, wie fie aufgenäht wurden und sie erfreuten mich so häufig," sette er mit einem leichten Seufzer hinzu, "wenn ich ihre schlanke Taille betrachtete und ihre vollen Schultern — die Sache ware an fich von gar keiner Wichtigkeit, benn burch bie geringfügigste, unschuldigfte Bewegung tann eine folde Perle losspringen, und es gibt mahrscheinlich eine Menge Damen, welche fich ähnlicher zum Besetzen ihrer Rleiber bedient. - Doch," fuhr er in seinem Selbstgespräch fort, wobei er zu dem fehr ernsten Tone seiner Stimme eine bezeichnende Sandbewegung machte, "follte fie diese Berle verloren haben, fo mare dadurch bewiesen, daß fie hier gewesen und mir ein Geheimniß aus bem Besuche biefer einsamen Gartenbant gemacht hätte, welche sie nie besucht habe, wie sie mir schon fagte - biese Gartenbank, welche ich nur zuweilen aufsuchte, weil man auf ihr fo hubsch allein sein und in der Stille feinen tleinen Morgen= imbig halten fann, und weil jeder an diefer Bant bis= fret vorüber geht, sobald er sie auch nur mit einer ein= zelnen Person besetzt findet. — Sonst liebe ich diese Bank gar nicht," fuhr er nach einer längeren Baufe fich umschauend fort, "man entdedt hier oft gang eigenthum= liche Gefellschaft, das beißt, wenn man zwei Personen eine Gesellschaft nennen tann; zuweilen erregt fie in mir das wehmuthige Gefühl wie ein altes Stammbuch, wenn ich bie rings umber zerftreuten Papierschnigel betrachte, bort ein kleines Studchen Band, hier einen wollenen

Faben, dazu die halb und ganz verdorrten, absichtlich entzwei geriffenen Blumen — heute aber kann ich mich eines ganz besonders peinlichen Gefühls nicht erwehren, denn so düster und abstoßend ist mir diese Bank noch nicht erschienen — die Luft hier hat etwas Friedhofartiges, ja etwas Hochgerichtliches — gehen wir — gehen wir!"

Damit hob er ein Stud Drudpapier bom Boben auf, womit er vor einer Stunde den barmlofen Schinken umhüllt - er riß eine reine Stelle ab, widelte die Berle hinein und verwahrte fie forgfältig in der Weftentasche, bann sette er ben but auf und ging bon bannen -leiber nicht vergnügt und glüdlich ben leuchtenden himmel betrachtend, wie er hieher gekommen war, sondern ernft und gedankenvoll das Auge gegen den Boden ge= richtet, welche Haltung allerdings baburch erleichtert murbe, baß er feine beiden Bande jufammengefaltet auf dem Ruden hielt, verborgen unter ben langen Schöfen seines blauen Frades. — Plötlich ftutte er und blieb steben: ba ju feinen Fugen fab er eine andere Berle gang wie die erste: stahlblau, von Glas, Schrot Numero 4. hob fie auf unter einem bedeutsamen Ropfschütteln, weldes fich im nächsten Augenblide noch verftärtte, als er ein paar Schritte weiter eine britte Perle fand, und gleich barauf eine vierte, fünfte und fechste.

Da dem Herrn Schwetzinger diese Funde äußerst interessant waren, so werden wir es begreiflich sinden, daß er von nun an mit sehr tief gebeugtem Oberkörper dahin schritt, wobei er auf's genaueste zu seinen Füßen spähte, um keine weitere Perle zu übersehen, und dieses um so mehr, als die letzte, die er fand, unverkennbar nach einem schmalen, sehr schattigen Weg zeigte, der sich in anmuthigen Schlangenlinien durch das dichte Gebüsch wand — auch hier Perlen, beinahe auf jeden Schritt eine.

Als Herr Schwehinger auf diese Weise dahinschritt, die Nase so tief am Boden, als es ihm nur möglich war, forschend und spähend wie ein Schweißhund auf richtiger Fährte, rötheten sich seine Wangen vor Aufzregung und erschwertem Athemholen und fingen sogar an, in's stahlblaue zu schielen, als sich die Zahl der zerstreuten Perlen mehrte und nun auf einem kleinen, lichten Platze, der mit beinahe undurchdringlichem Gebüsche umgeben war, plöglich aufhörte, nachdem hier noch eine wahre Verschwendung damit getrieben worden war.

Da stand Herr Schwehinger und wischte sich tief ausathmend den Schweiß von der Stirne, doch war sein Herz stark genug, um wenigstens den Versuch zu machen, sich aller sinsteren Gedanken zu entschlagen. "Pah," sprach er, "dieser Perlen gibt es hunderttausende und es haben vielleicht hundert Damen ihre Kleider damit besetzt — ich sollte mir selbst Ohrseigen geben, daß ich in dieser Richtung nur an Agathe gedacht, und hier wäre gerade ein passender Plaz, um so recht im Verdorgenen, ungessehen einen so alten Esel wie ich zu bemaulschellen — hat sie das um mich verdient durch ihre ausopfernde Pslege, durch ihre so schlecht belohnte Hingebung, durch

alle ihre rührenden Beweise von Zuneigung, ja von Liebe? — Ei — ei — wie — kann — man — so — bumm — sein!"

Während herr Schwetzinger Die letten Worte fprach, hatte fich fein aufgeheitertes Gesicht plöglich wieder bufter überzogen, und indem er wiederholte, "ei, ei, wie kann man fo bumm fein!" blidte er ein fleines gufammen= gefaltetes Blättchen Papier zu feinen Füßen mit dem aleichen Ausbrucke an, wie man vielleicht ein plöklich erscheinendes Gespenst betrachten würde - "schäme - bich - alter - Schwetzinger - schäme - bich! - Biel= leicht - - nein, schäme bich nicht!" schrie er mit einem Male laut auf, mit einem tollen Luftsprunge, als er bas aufgenommene Papier entfaltet - "nein, ichame bich nicht und bemaulichelle bich nicht, armer alter Rerl aber Andere - fo und fo, rechts und links!" Dabei machte er verschiedene nicht zu verkennende Bewegungen mit seiner rechten Hand gegen ihm wahrscheinlich beutlich vorschwebende, unsichtbare Wangen, und hob seinen linken Fuß zu einem fräftigen Attentat auf andere ebenso un= sichtbare Rörpertheile.

"O keine Täuschung, — keine Täuschung!!" — Es war keine Täuschung möglich: seine Frau hatte dort auf der Gartenbank gesessen — seine Frau hatte ihre Perlen verloren, was alles, alles durch dieses verhängnißvolle Papierchen dokumentirt wurde, denn es war von seiner eigenen — von Schwehinger's Hand beschrieben; es stand darauf zu lesen: für einen westphälischen Schinken zwölf Gulden dreißig Kreuzer, eine Auslage für sein zweites Frühstück, die sie gemeinschaftlich gemacht und deren Rotiz mit Tag und Datum versehen von ihr — von Frau Agathe — im Portemonnaie aufbewahrt wurde.

Ja, sie war hier gewesen — sie, welche diese Gesgend des Parkes nicht zu kennen vorgab, welche schon oft nach seiner Gartenbank wie nach einer unbekannten Gegend gesorscht, wenn er erzählt, wie man dort so gemüthslich allein sigend frühstücken könne — sie war dort gewesen und sie war hier gewesen, sie hatte unterwegs vielleicht in Folge einer heftigen Berührung ihre Perlen verloren — sie hatte hier ihr Portemonnaie hervorgezogen, o—o—o—oh! —

Er flog dahin wie von Furien gepeitscht, so rasch es ihm seine kleinen Beine erlaubten und so lange er sich ungesehen in den schattigen Partien des Parkes befand; dann aber mäßigte er seinen Schritt, indem er zu sich selber sprach: "Ruhig, Schwehinger, ruhig! Borderhand wollen wir noch kein Gerede veranlassen." Er machte die verzweiselksten Anstrengungen, seine verstörten Gesichtszüge zu einem wohlgefälligen Lächeln zu zwingen, was ihm auch so vortrefslich gelang, daß, als er nun in die Stadt und in die Rähe seiner Wohnung gekommen war, ein alter Freund, der ihm zufällig begegnete, die vollste Berechtigung hatte, ihn mit den Worten anzureden: "Es thut Einem immer wohl, wenn man dich sieht, Schwehinger, toujours sidèle et sans soucis, alter Schwede!"

— "Ja, ja." — "Weißt auch schon warum — hast in jeder Beziehung dein Schäschen im Trockenen, und was für ein Schäschen — ich muß dir schon gestehen, mir geht immer das Herz auf, wie eine Dampfnudel, wenn ich deine Frau sehe." — "Ja, ja." — "Brauchst deß= halb nicht eifersuchtig zu werden — bei mir hat's keine Gefahr."

Wir glauben nicht, daß der gute Freund die beiden Worte: "bei mir" besonders scharf betonte, obgleich es dem unglücklichen Schwetzinger so vorkam, doch als er nun weiter ging, gellte es ihm in den Ohren: "Bei ihm hat es keine Gefahr — was wollte er damit sagen? — Bei ihm nicht — aber vielleicht bei Anderen — weißt auch schon warum — sieht man mir's vielleicht schon an?" Er blickte scheu in den großen Spiegel eines Maggains, an dem er vorbeieilte.

"Die Madame ist ausgegangen," sagte die freundsliche Magd, welche außerordentlich erstaunt war, daß der "liebe Herr" gegen seine Gewohnheit heute so bald von seinem Spaziergange zurücktehre. "Die Madame macht einen Besuch bei der Frau Ströbler, vielleicht auch bei der Frau Butler oder auch bei der Frau Schwarzensberger," — welche alle drei eines sehr erfreulichen Erseignisses wegen das Zimmer hüten müssen.

Herr Schwetzinger ging in die Wohnstube, und da er sah, daß sich die wißbegierige Magd hier etwas zu schaffen machte, trat er mit der gleichgültigsten Miene zu= erst an's Fenster, die erste Zeile des Jungfernkranzes pfei= fend, dann an den Tisch, wo er mit "veilchenblauer Seide" fortsetzte und nun ohne irgend eine Absicht das Photographie-Album seiner Frau in die Hand nahm.

Da burchblitte ihn ein Gedanke. Giner feiner alten Befannten, ein durchtriebener, raffinirter Rerl, der Sauptfabrikant jener boswilligen Anspielungen und schlechten Wite, hatte einmal gesagt: "So ein Photographie-Album ift der größte Berrather, wenn man es nur zu behandeln Man lege es mit feinem Ruden auf ben Tisch perftebt. und es wird von felbst absichtslos so aus einander fallen, wie es absichtlich häufig auseinander geschlagen wird, und gerade die Photographie zeigen, welche ber Befiger oder die Besitzerin mit gang besonderer Borliebe angusehen pflegt." — Herr Schwetzinger that also mit zittern= ber Sand, immer noch die Soffnung nährend, sein eigenes Porträt erscheinen zu seben, doch hatte er sich getäuscht: das recht fade Geficht eines jungen Mannes lachte ihm entgegen, ein Ropf mit kleinem Schnurrbarte, mohl= frifirtem Saupthaare und dazu eine Figur, ziemlich mobisch angezogen, mit einem Stude Baluftrade in ber Hand.

Er kannte diese Gesicht, konnte sich aber auf den Namen des jungen Mannes nicht besinnen, doch siel ihm jetzt ein, seine Frau habe auf Befragen danach ein= mal gesagt, es sei ein entsernter Verwandter, den sie seit Jahren nicht gesehen; auch glaubte er sich zu erinnern, sie habe dabei etwas verlegen ausgesehen. Ja, ja, dessen erinnerte er sich jetzt ganz deutlich und er hatte alsdann wiederholt nach dem Namen gefragt — wie hieß er doch? Herr Wolter? — Herr Stolter oder Herr Polter? Es wollte ihm nicht einfallen — er konnte überhaupt seine Gedanten nicht recht zusammenbehalten, er war tief bekümmert, er war unglücklich und wurde es immer mehr, je öfter er das Experiment mit dem Buche machte und je öfter ihm das unangenehme, widerwärtige Gesicht jenes Herrn Polter oder Stolter erschien.

Dabei blickte er verstört nach der Thüre des Schlafzimmers, fürchtete sich dort einzutreten und den Kleidersschrank seiner Frau zu öffnen; hatte er doch die Gewißsheit, die fürchterlichste Gewißheit, brauchte keine Bestätigung derselben mehr! Und doch zog es ihn hinein. Da hing das dunkelblaue Kleid über einer Stuhllehne; er hob es empor mit zitternder Hand, er betrachtete die Perlenverzierung und ließ das Kleid alsdann mit einem schmerzlichen Seufzer aus der Hand sallen, nachdem er gesehen, daß und wo diese Berzierung verletzt und abgerieben war: auf der linken Seite des Gürtels und am linken Aermelsbesatze.

Herr Schwehinger zog seinen Frad aus und einen dunklen Ueberrod mit sehr weiten Taschen an, den er bis unter das Kinn zuknöpfte. Dann ging er zu seinem alten bewährten Freunde, bat ihn um seine Pistolen, wobei er so viel Selbstbeherrschung hatte, ihm mit der heitersten Miene die Versicherung zu geben, er sei jest zu der Einsicht gekommen, daß er diese Wasse niemals zu dem früher angegebenen Zwecke gebrauchen würde, und wolle sie deß-

halb einem Bermandten verehren, der eine weite Reise vorhabe - - eine sehr weite Reise.

Unterdessen stand unsere Gartenbant trot dieser welterschütternden Begebenheit wie immer ruhig an ihrem Plate, harmlos und unschuldig, durch gar nichts verrathend, daß hier schon Verschiedenes verrathen worden, daß hier Blumen, Perlen und noch manches Andere verloren gegangen sei. Vereinsamt war die Bank aber nicht: es saß auf ihr ein junger blasser, blonder Mensch, ziemslich ärmlich angezogen, mit lang herabwallenden Haaren, der ein Buch in der Hand hatte und neben sich ein Blatt Papier und einen Bleistift. Der junge Mann war ein angehender Dichter, das Buch ein Reimlexikon und das Papier dazu da, seine poetischen Ergüsse aufzunehmen.

"Könnte ich nur auf eine wohlklingende Art das Problem eines Reimes auf Mensch lösen oder auf son= dern als Endreim — es wäre das neu und würde Auf= sehen machen." Er nahm den Bleistift zwischen die Lip= pen, blidte an den Himmel empor und war so in seine Gedanken vertieft, daß er es kaum bemerkte, wie sich ein zweiter junger Mann auf dem andern Ende der Bank niederließ.

Dieser zweite junge Mann war ganz der Gegensatz des ersten; er war wohlhabend gekleidet, hatte eine kleine, dicke, ausgefressene Persönlichkeit, in seinem behäbigen Gesichte von Gesundheit stropende Backen, lebhafte Augen und dichtes schwarzes Haar. Er rauchte eine sehr gute Eigarre, und so oft er sie aus dem Munde nahm und den Dampf ausgestoßen hatte, summte er eine dem Ansbern unverständliche Melodie; dabei blidte er ebenfalls wie der Andere an den Himmel empor, theils um den luftsblauen Kingeln des Cigarrenrauchs nachzuschauen, theils um vielleicht irgend einer himmlischen Harmonie zu lausichen, wenn Apollo gut gelaunt sei, eine solche vernehmen zu lassen, denn der kleine, dick, ausgestessen Mann war ein Komponist und es sehlte ihm an hübschen sangbaren Weisen.

Aber auch an dem Texte einer Oper fehlte es ihm, und nachdem er einen Blid auf feinen Rachbar geworfen. und ihn an feinem langen Saare, feinen blaffen einge= fallenen Wangen, seinem ichwärmerischen Blide, bor allem aber an feiner ärmlichen, fabenscheinigen Rleidung als einen beutschen Dichter erkannt, ba rudte er ihm etwas näher, knupfte ein Gespräch mit ihm an, welches er mit ben passenden Worten einleitete: "Wir haben heute sehr schönes Wetter." - "Und der himmel ift so blau - fo blau - so weich und blau." - "Förmlich wie eine Melodie aus Es dur." - "Sie find wohl Mufiter?" "Ja, und Sie Poet?" — "Ich möchte es werden; nach dem Drange zu urtheilen, den ich in mir fühle. glaube ich etwas leiften zu können." — "Saben Sie sich nie an einem Operntexte versucht?" bin im Besite einer Menge Entwürfe — boch wozu irgend einen ausführen, wenn man feinen Rombonisten findet ?"

Die Augen bes fleinen, biden, ausgefreffenen Man= nes funkelten bor Gier, und ba ju gleicher Zeit bie Glafer seiner Brille im Sonnenlichte glänzten, so gab dies mit ber gefunden Röthe seiner Wangen eine wirklich ftrablende Erscheinung. "Gin Romponift," fagte er, "wäre gefunben: theurer Wohlthater, ichreiben Sie mir eine Ober." - Der arme Schriftsteller erschrad fast bor bem Gefuntel biefer Augen, bor ber erregten Stimme, mit welcher ber Andere diese Worte sprach; fie klangen nicht weniger energisch als die des Banditen, wenn er bem harmlofen Wanderer eine Vistole auf die Bruft sett: la bourse ou la vie! - "Wählen Sie - wählen Sie," fuhr er eifriger fort, "unter Ihren Entwürfen, die wahrscheinlich alle icon glanzend betitelt find, benn auf einen Titel tommt ungeheuer viel an." - "Glauben Sie bas nicht?"

"Es ist das meine feste und richtige Neberzeugung — Was hätte Mozart's Musik gemacht, wenn er nicht diese welkbekannten, berühmten Titel gehabt hätte — Don Juan — Die Zauberslöte — Die Entführung aus dem Serail. Und erst Weber mit seinem Freischütz! das sind Titel," ries der kleine ausgefressene Musiker mit einem schwärmerischen Blicke auf seine röthliche Nase — "ja wenn wir einen solchen Titel fänden!" — "Die Titel waren dis jetzt das stärkste an meinen Gedichten und sonstigen poetischen Erzeugnissen," erwiederte der Dichter, indem er schücktern seine Augen niederschlug. — "Rennen Sie mir ein paar, lieber Freund — machen wir ein Geschäft mit

einander — o ich würde Sie vortrefflich bezahlen." — "Bezahlen?" wiederholte der Andere mit einem melancholischen Lächeln, wobei er einen Blick hinauswarf, weit, weit in's Leere, in die Unendlichkeit, wo gar nichts mehr ist. — — Bezahlen — dieses Wort hatte allerdings für ihn einen bekannten Klang, ohne daß es übrigens für ihn je klingend geworden wäre.

"Gewiß, vortrefflich bezahlen, und die herrlichen flei= nen Frühstücke, die wir halten wollen, mahrend wir arbeiten: Champagner bei allen Liebesduetten, bei Allegrettos und Scherzandos; fraftige Beeffteats ober fonftige Rinderbraten, wo es gilt, Maëstoso zu sein; Anadwurft und Bier, wenn ber Chor auftritt. - Sie feben, ich befleißige mich auch barin eines Spftems und mein Spftem ist richtig." — "Ich bewundere Sie." — "Und nicht ohne Ursache — passirt mir sehr häufig." — "Und ichate mich gludlich. Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben." - "Schäten wir uns gegenseitig und laffen Sie mich etwas von Ihren Titeln boren." — "Wünschen Sie etwas hochtragisch romantisch Dusteres?" - "Weniger - etwas Leichtes, Sumoristisches ware mir lieber wie Teufels Antheil — Barbier von Sevilla — Fra Diavolo - es schweben mir aus diesen Opern einige leichte tändelnde Melodien vor, die fich mit einigen Beränderungen gut verwerthen ließen."

"Was halten Sie von einem Titel: der Blumenstrauß oder der Schlüffelbund?" — Richt pikant genug, viel zu allkäglich." — "Oder der verbrannte Finger?"

- "Wäre schon etwas." - "Sie hatte ihren Kinger verbrannt, mabrend fie einen Liebesbrief siegelte - ein gutgeschürzter Anoten, ber zu artigen Entwicklungen Beranlaffung gabe." - "Rommt icon im Barbier por geht beghalb nicht — der Text muß etwas Neues, noch nie Dagewesenes bringen." - "Ich mußte mohl einen Stoff, ben ich ichon als Gebicht verarbeitet habe, doch ift ber Titel so wildoriginell, daß ich es faum mage, ben= felben bor Ihnen auszusprechen." - "Laffen Sie hören - o es kann nichts zu wild und zu originell fein schon diese Worte begeiftern mich - ich bore im Geifte bie große Trommel, Triangel und Beden, die gange turtifche Musit - ha, wie sich das dirigiren lägt! Gins, zwei, brei, vier! - - Schnätteräbenabena! Und bann schaut man ein wenig rudwärts, um die große Wirkung zu beobachten." - "Sie find ein großer Meifter, und ich habe mich zu guter Stunde auf diese einsame Gartenbank gesett." - "Und der Titel?" - "Erschrecken Sie aber nicht - er heißt: ber mahnfinnige Sperber."

Der Musiker schaute mit offenem Munde etwas überrascht in die gleiche Unendlichkeit hinaus, wie vorhin der junge Dichter bei dem Worte: bezahlen. Dann sagte er nach einer längeren Pause: "Das Sujet wird doch wohl etwas zu düster sein — sonst wäre der Titel nicht übel — wahrhaftig, wenn ich das genauer überlege: der wahnsinnige Sperber — ist noch nie dagewesen." — "Der erste Akt spielt natürlich in einem alten Schlosse, wo der wahnsinnige Sperber haust und allerlei Unheil

anrichtet: "er stiehlt Briefe —." — "Nur um Gottesswillen nichts Rostbares oder Glänzendes, denn sonst erinnern wir an die diebische Elster." — "Bor allen Dingen aber stiehlt er ein Testament, worauf die ganze originelle, naturwüchsige und schlagende Berwicklung des ganzen Stückes beruht." — "Wenn der wahnsinnige Sperber das gestohlene Testament nur nicht in sein Nest trägt, das könnte einigermaßen an Adlers Horst erinnern."

"O nein, — hören Sie mich einen Augenblick an. Wir haben ein junges Madden, natürlicherweise rein wie ein Engel, benn fonft ware es mir unmöglich, mit voller Luft zu arbeiten - fie liebt, und gerabe jenen jungen Mann, der, da durch die Entwendung des Testaments sein ganzes Bermögen verloren gebt, sie nicht heirathen tann. — Wo wird nun das Testament gefunden? hat es ber wahnsinnige Sperber hingeschafft?" - "Darauf bin ich ungeheuer begierig." - "Er schleppt es in bas Schlafzimmer jenes Mädchens, mahrend fie gerabe im Nebengimmer ift und vielleicht zur Cither ober auch zur Mandoline, wenn wir die Handlung nach Spanien verlegen wollen, ein wehmuthiges Lied fingt. Da knallt vor dem Fenster ein Schuß - gewiß von sehr schöner Wirkung - bas junge Mädchen schreit auf und bon draußen herein könnte der Chor der Bauernburschen und Ritterknappen singen: wir haben ihn — wir haben ihn - wir haben ihn gescho-offen!" - "Was? Den mahn= finnigen Sperber?"

"Gott bewahre, ber ift ja im Zimmer, sonbern fie ichoffen einen zufällig vorüberfliegenden Abler - bas wird ja in der Oper wohl um so mehr erlaubt sein, da man ja diesen Abler hinter ben Couliffen nicht fliegen fieht — der Sperber aber erschrickt und lägt das Teftament fallen - gerabe in ein zusammengerolltes Mieder jenes keuschen Mädchens, und darauf beruht ber gange grandiose Schlukeffect der gangen Ober: sie gieht bas Mieder an ohne zu wiffen, daß das Testament darin fteckt." — "Etwas unglaublich, doch ist in einer Oper alles möglich." - "Sie heirathet ihn, obgleich er arm ift wie eine Kirchenmaus, und als er fie beim Finale an feine Bruft brudt und fagt: fo halt' ich bich, meinen größten Schat! - so muß das rührend großartig wirten, da das Bublitum ja weiß, daß er zugleich mit ibr, obaleich unwissend, auch bas Testament an fein Berg brudt. — Er konnte auch singen: Du scheinst mir fo bewegt, mein Lieb, was druckt dein Herz? - Ich weiß es nicht, mein Geliebter - ein unnennbares Etwas bann fällt fie bor Drud und Aufregung in Ohnmacht, die Gespielen eilen herbei - man öffnet das Mieder und findet das Testament. - Sa! ruft er entzudt, indem er es emporhebt, wie richtig war meine Ahnung! - Schluß. gruppe mit bengalischem Feuer wie im fliegenden Bollanber, hinten erscheint ber mabnfinnige Sperber unter allgemeiner Rührung langfam aufwärts ichwebend."

Wir sind jett nicht ganz überzeugt, ob es wirklich Thränen der Freude waren was in den Augen des klei=

nen, ausgefreffenen Dufiters funtelte, boch glauben wir, es annehmen zu konnen, benn er ibrang raich bon ber Bank empor, ergriff die beiben Banbe bes Dichters und rief enthusiastisch: "Arm in Arm mit dir. so fordr' ich alle Rapellmeifter und Intendanten in die Schranken — und nun fort zu einem guten Frühftud! - Rommen Sie, wir wollen gleich baran geben, die einzelnen Scenen auszuarbeiten - ich versichere Sie, es tont schon jest in mir ein großartiges Ritornell vor dem ersten Auftreten des wahnsinnigen Sperbers, etwas Aehnliches, aber natürlich gang Anderes wie der Anfang der Ouverture zu Robert der Teufel — kommen Sie — kommen Sie!" — Damit riß er ben jungen, mageren Dichter empor, brudte ibn einen Augenblick an seine fette Bruft und beide wankten Arm in Arm babin - ein Boet und ein Musiker ber Butunft - bie Bant wieder einsam gurudlaffend - erbebend unter biesem welterschütternben Greignisse, unter ber Geburt des mahnsinnigen Sperbers!

Nach diesem lyrischen Intermezzo gingen am gleichen Tage, wo unsere kleine Johlle schließt, ein paar Stunden vorüber, in welchen durchaus nichts vorkam, als kleine unschuldige Nedereien unter Vögeln der verschiedensten Art; dann aber näherte sich ein Menschenpaar unserer Bank, ein Mann und eine Frau, von denen die letztere ein recht kummervolles Gesicht hatte, das heißt, der Ausdruck des Gesichtes war kummervoll und hätte dasselbe an und für sich bei dem Scheine eines vergnügten Lächelns gewiß eben so schol als lebenskrisch ausgesehen. Und da es

nicht in unserer Absicht liegt, mit dem geneigten Leser Berftedens zu spielen, so wollen wir ihm nicht verschwei= gen, daß die Frau mit dem fo tummervollen Gefichte eine für uns fast erschreckende Aehnlichkeit hatte mit der Gattin jenes Mannes, nicht besjenigen, ber an ihrer Seite faß. sondern jenes anderen Mannes, den bas unerbittliche Berhängniß in diesem Augenblide mit großen Schritten bem Barte zuführte - jenes Mannes, ber bis an bas Rinn zugeknöpft war, ber in ber Brufttasche bie Photographie jenes faben, jungen Menschen trug und beffen Rodschöke beschwert waren durch ein paar scharfgelabene Bistolen mit Bundkapseln verseben und beren Sahnen jum Ueberfluß noch gespannt waren; doch gebrauchte Berr Schwetzinger wenigstens noch die Vorsicht, mabrend er so finsteren Blides dabinschritt, seine beiben Daumen auf den Zündkapfeln zu halten, damit es nicht früher ein Unglud gabe, als bis alles reif sei zu demfelben.

"Du wirst sehen," sagte die Frau auf der Gartenbank zu dem Mann, der neben ihr saß, und dessen Miene auch nicht heiter zu nennen war, "er läßt sich nicht erweichen, er wird hart und grausam bleiben, und doch würde es ihm ein Leichtes sein, unser beiderseitiges Glück zu begründen." — "Ach, und wie glücklich würden wir sein, wenn dieses an sich so undedeutende Hinderniß aus dem Wege geräumt wäre." — "Ja, mein lieber Konrad, gewiß, denn ich liebe dich schon so lange und so innig." — Sie legte ihre Hand in die seinige, und da sie sich

zu gleicher Zeit etwas gegen ihn neigte, so war es sehr begreiflich, daß er sie, wenn auch nur flüchtig, auf die frischen Lippen kußte.

Diefes aber gerade in bem Augenblide, in bem Berr Schwetzinger, obgleich noch febr entfernt, auf einem jener wenigen Bunfte angekommen war, bon bem man zwischen bem überhängenden Gebuiche hindurch einen Theil der Bant fab und eine Gestalt ju erkennen vermochte, wenn man mit bewaffnetem Auge hinschaute. Und er hatte bewaffnete Augen: ein fehr scharfes Opernglas - fehr icharf - zu scharf! - "Ah, sie ift es," knirschte er, "und an ihrer Seite jenes fabe Beficht, bas ich in ihrem Album gesehen — hinterliftiges, treuloses Weib — o bergeftalt geübt in allen Ranten und Schwanten, daß fie fogar ihren Anzug gewechselt bat, ebe fie sich zu diesem verbrecherischen Rendezvous begab - ja, fie hat ihn gewechselt," sette er mit einem wehmuthigen Aufschluchzen hingu, "benn fie trägt jest nicht mehr bas Rleid bon fanftem Braun, welches ich ihr heute Morgen felbft binten zugehact - o welche Erinnerung! - doch auch die Rache ift füß."

Er schlich näher und näher in weiten Schlangenwindungen und Umwegen, um nicht zu frühzeitig entdeckt zu werden, denn er hatte sich vorgenommen, ihnen plöß= lich gegenüber zu treten wie ein Blig aus heiterem Him= mel. Deßhalb achtete er es auch nicht, daß er den letzten Theil des Weges hinter ihrem Rücken durch jenen feuchten Wassergraben machen mußte — er patschte behutsam vorwärts durch den fußtiefen Schlamm, horchend und lauernd, seine Daumen auf die Zündkapseln der Pistolen gedrückt; doch pochte sein Herz gewaltig und er fühlte eine fast kannibalische Freude bei dem Gedanken, in der nächsten Minute vor sie hintreten zu können und ihr zu sagen: "Madame, ich wünsche Ihnen einen vergnügten Morgen." —

"Ha, die Falfche foll erbleichen, Und flöffe felbst mein Blut!"

Da — da stand er ihnen gegenüber, ihm und ihr und noch einer dritten Person, wobei es besonders der Anblick dieser letzteren war, welche ihm einen leichten Schwindel verursachte und ihm fast die Besinnung raubte. Wären die Beiden, die er von ferne gesehen, spursos von der Bank verschwunden gewesen, so hätte das mit ganz natürlichen Dingen zugehen können — aber nicht genug — sie blied allerdings etwas überrascht, doch ruhig auf der Bank sitzen — seine Frau — und sie stand ruhig, fast lächelnd neben der Bank — ebenfalls seine Frau.

Und die letztere, die neben der Bank stand, die ihn so ruhig anlächelte, mußte wohl die ächte sein, denn sie trug das gewisse Kleid von sanster, brauner Farbe, sie trat mit ausgestreckter Hand auf ihn zu, und als er nun die Andere scharf in's Auge faßte, bemerkte er ungeachtet der beispiellosen Aehnlichkeit derselben mit Frau Agathe

boch hie und da einen fremden Zug durchschimmern, und entdeckte deren immer mehr, als er in sprachlosem Erstaunen seine Augen von der Einen zur Anderen schweisen ließ. "Es ist ja meine Schwester," sagte Madame Schwestinger nach einem leicht begreislichen Zögern, hers vorgebracht durch die finsteren Blide und die entschlossene Haltung des zugeknöpften Mannes mit den beiden Hänsden in den hinteren Rocktaschen — "es ist meine Schwesster, von der ich dir, wenn auch nur flüchtig, gesagt, die gestern mit ihrem Bräutigam hier angesommen ist, um — ich will es dir nur gestehen, zu einem wichtigen Untersnehmen, welches ihre Zukunft sichern soll, deine Hülfe zu suchen."

"A—a—a—ah," machte Herr Schwehinger nach einem ungeheuer langen Athemzuge, und als er hierdurch seine Sprache wieder gefunden, fragte er mit einem offensbar sehr milden Tone, "und du sahst wahrscheinlich gestern schon deine Schwester und deinen künftigen Schwager?" — "Allerdings, und ich hätte dir das nicht versheinlichen sollen." — "Ihr hieltet einen geheimen Kriegszath, um mich alsdann zu überrumpeln?" — "So ist es und zwar hier auf derselben Stelle." — "Ich weiß — ich weiß," sagte er mehr und mehr erfreut, beruhigt, beglückt — "aber wer überrascht worden ist, seid ihr, und damit wollte ich euch nur beweisen, daß man dem alten Schwehinger kein x für ein u vormachen kann — o wie mich das entzückt!" — Er hätte sich gerne vor Freuden die Hände gerieben, doch plöhlich sielen ihm die gespann=

ten Pistolen in den Rocktaschen ein und er wagte es nicht, seine Daumen von den Zündkapseln zu entsernen — es hätte ja ein Unglück geben können — nach dieser Aufklärung ein schreckliches Unglück! In seinem aufgeregeten Zustande hatte er bis jett nicht daran gedacht, was alles geschehen könnte, wenn Einem eine gut geladene Pistole in der hinteren Rocktasche zufällig losginge, und als ihm das einsiel, schauderte er.

Frau Agathe mar erstaunt, daß ihr Mann die dargereichte Sand nicht ergriff und ber zufünftige Schwager verwunderte sich, daß er ihn nicht auf eine ähnliche freund= liche Art bearükte. "Sie scheinen erhitt zu sein. Herr Schwetzinger — wollen Sie nicht Plat nehmen ?" — "Wo denken Sie hin? unmöglich, es könnte — — ja fo." verbefferte er fich mit einem frampfhaften Sacheln, "freut mich febr, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, und was ben Dienst anbelangt, ben ich Ihnen leiften fann, fo bente ich, wir wollen zu Sause barüber reben - ja zu Saufe, behaglich und bequem - febr bequem - laßt die beiden Frauenzimmer nur vorausgehen, wir Beide können folgen und unterwegs können Sie mir schon die Grundzüge Ihres Unternehmens mittheilen." — "D herr Schwetzinger, wie gludlich machen Sie uns!" - "Glüdlich fein und glüdlich machen, ift ber edelfte Beruf, heißt es in irgend einer Oper, und es ist das eine Stelle, die mir jest fo eben mit einem mahren Behagen einfällt."

"Ich fagte es geftern gleich, nur feine Beimlichkeit,"

fagte Frau Agathe. — "Richtig, mein Kind. Es ist nichts fo fein gesponnen, es tommt boch endlich an bie Sonnen." - "Aber wie in diefem fpeciellen Falle ?" - "3ch faß geftern hier auf dieser Stelle in Träumerei versunken, und ba flufterte mir bie Bank allerlei ju: baß bu hieber in ben Bark gegangen seiest in einem blauen Rleibe am Arme eines Mannes." - "Ja. es ist fo," lachte ber zukunftige Schwager. — "Doch war ich auch dabei." sagte die Schwester der Frau Agathe. — "Und von hier ginget ihr bort links in das kleine Gebuich da fand wohl die Schlußverhandlung statt?" — "Aller= bings und die verschiedenen Bunkte wurden mir sogar schriftlich überreicht, um fie bir borzutragen." - "Du haft sie wohl in beinem Gelbtäschen?" - "Allerdings - woher weißt bu bas?" - "Bon ber Gartenbant o sie war mir eine liebe treue Freundin." - "Erstaun= lich - man muß fich vor ihr in Acht nehmen." - Und damit gingen die beiden Damen voraus und die beiden Herren folgten, wobei Herr Schwehinger sehr kleine Schritte machte, um etwas zurückleiben zu konnen.

"Wollen Sie mir nicht Ihren Arm geben?" — "Ich danke Ihnen recht sehr — ich — ich — wollte — nur einen Augenblick" — damit sah sich herr Schwehinger schüchtern nach allen Seiten um. — "Ach, ich versstehe." — "Bitte, treten Sie einen Augenblick mit mir hinter das Gebüsch." — "Ich?" fragte der künftige Schwager erstaunt. — "Bft, nicht so laut! — So — nun seien Sie freundlich und greifen behutsam in meine

Rocktasche." — "Der Teufel, da haben Sie ja eine gespannte Pistole!" — "Ja und in der andern Tasche eine zweite — es gehört das zu meinen Kleinen Belustigungen, hie und da im Freien nach Spatzen zu schießen — ich habe mir dafür eine Jagdkarte gelöst." — "Das ist aber sehr gefährlich, die Hahnen gespannt zu lassen." — "Allerdings; nun wollen wir rasch die Jündhütchen entsernen." — "Und die Hahnen in Ruhe setzen — es sind ein paar gute Pistolen."

"Wenn fie Ihnen gefallen, fo ichenke ich fie Ihnen - bitte, nehmen Sie sie mit - ich werbe mir bas gefährliche Bergnügen, auf biefe Art Sperlinge ju schießen, abgewöhnen." - "Wenn Sie nicht anders wollen, fo fage ich Ihnen meinen besten Dant - ich tann fie bortrefflich gebrauchen. Wie Sie vielleicht wissen, wohne ich auf einer Waldmühle, und da auch bort wie überall die Wafferkräfte immer schwächer werben, so habe ich mich entschloffen, mit Dampf vorzuspannen, wenn es mir gelingt, das hiezu nothwendige Kapital —. " — "Ach ich verstehe - ich verstehe," rief herr Schweginger in heiterem Tone und mit einer gludseligen Diene. Er war überhaupt ein gang anderer Mann geworben, seit die gela= benen Bistolen aus seiner Rocttasche entfernt waren; er hatte feinen Rod aufgeknöpft, hatte feine weiße Salsbinde unternehmend in die Bobe gezogen und blies bor Bergnugen bie Baden auf, mahrend er feinen Arm in ben bes zukunftigen Schwagers legte. — "Das wollen wir alles zu Hause besprechen," sagte er, "und es wird sich machen lassen. — Lieber Freund, Sie hätten zu keiner glücklicheren Stunde zu mir kommen können." — "Ist Ihnen etwas Angenehmes zugestoßen?" — "Ja, ich habe etwas verloren Geglaubtes unverletzt wiedergefunden." — "Ah, dazu wünsche ich Ihnen Glück — und wo, wenn ich fragen darf?" — "Auf einer Gartenbank."

## Reiseschwindel.

Eine Stizze.

• • Der herbst ist kommen und die Blätter fallen ab von den Bäumen, schon wochenlang strich der Wind über die durren Stoppeln, und auf Wiesengründen zeigt sich die lilafarbene also in Halbtrauer gekleidete herbstzeitlose, um mit ihrer zierlichen Glodenblume auf dem schlanken, schwanken Stengel die rauhere Jahreszeit einzuläuten.

Ah, der Herbst ist schön mit seinem reichen Obstssegen und den prächtig gefärbten Bäumen, die mit etwas verdächtiger Roketterie noch einmal bemüht sind, die Blicke auf sich zu lenken. Wie herrlich leuchten die unzähligen Blätter vom gold'nen Gelb an, oder vom tiesen Roth der Jungsernrebe, durch alle Schattirungen hindurch bis zum unscheinbaren Braun und Dunkelgrau — in der That prachtvoll — aber —

Gibt es etwas Wundervolleres als so ein Herbsttag mit seiner frischen, klaren, entzückend elastischen Luft, wenn nach vielleicht kühlem Morgen eine wohlige Tageswärme uns umspielt, wenn die Sonne förmlich goldig herabblist über Berg und Thal, das Wasser küßt, daß es vor Bergnügen seuchtet und strahlt, wenn sie das weite himmelsgewölbe aussiellt mit ihrem glänzendsten Lichte, den

Borizont mit seinen bunt gefärbten Buchenmalbern und ben ernften buntlen Tannen und Fichten in feiner gangen Wellenlinie auf's Schärfste abgrenzt und in diesem un= fäglich schönen Kranze wie Perlen hervorleuchten läßt: belle Kirchen, kleine Ravellen oder Landhäuser, deren Wenster wie Cbelftein alikern - wenn die Sonne dort ben ftolgen Bergriefen die verhüllenden Schleier entreißt, fie hinabdruct in die Ebene und ihnen formlich augurufen scheint: "Seid doch heiter und lustig mit uns, ihr grämlichen Alten," so daß fie wirklich anfangen, aufzu= leuchten, und dunkelviolett so sagenhaft geheimnisvoll zu uns herüber funkeln, die mächtigen Füße malerisch drapirt mit den wallenden Rebelfchleiern, das Saupt ftrahlend im Glanze bes frisch gefallenen Schnee's - ab, bas ift fo prächtig, das ist so unbeschreiblich schon, daß man wohl geneigt sein könnte, dem Herbst einen Preis zuzuerkennen — wenn nicht —

Droben an dem dunklen Blau des Himmels sehen wir Zugvögel in dichten Schaaren gen Süden streichen, und das gibt uns zu denken.

Diese glückseligen Vögel, diese leichten Reisenden ohne Sack und Pack, die nicht der Landkarte und des Compasses bedürfen, um ihr richtiges Ziel zu finden, die keinen vielbeschäftigten grämlichen Arzt zu fragen brauchen, um zu wissen, wo sie ihre Sommermonate zubringen sollen, die nicht eingepfercht sind in heiße Eisenbahnwagen oder stauberfüllte Landkutschen, denen ihr gütiger Schöpfer Rost und Logis auf's comfortabelste und passendste ein-

gerichtet hat, beren Wohnungen im Boraus bereit geshalten werden, ohne daß sie nöthig hätten, sich mit gierigen Wirthen und eigennützigen Pensionsbesitzern absaufinden.

Dahin zogen sie beim Beginn des Frühjahres, jeder an den richtigen Ort: der milbe Schwan nach den einssam ftillen Seen nördlich gelegener Länder; die angenehme Schnepfe nach schattigen Moosgründen, wo die schmackbaftesten Fliegen und Würmer in Uebersluß vorhanden sind; Reiher und Kraniche, wo die Fischerei ergiedig ist und auch ohne Erlaubnißkarte betrieben werden darf; Schwalben, wo gute, freundliche Leute wohnen, die sie herzlich willsommen heißen; — der klappernde Storch, der mit den Menschen gerne verkehrt und ihnen, wie man sagt, kleine Gefälligkeiten erzeigt, hat durch diesen Umgang etwas von seiner leichten Freizügigkeit verloren und sich sich gelegen, luftig, aber dafür auch meistens mit herrlicher Aussicht.

Was mögen diese freien Zugvögel wohl denken, wenn sie über unsere Erde dahin streichen und da unten dasselbe Getriebe sehen, wie wir, wenn wir im Frühjahre und Herbst zum Himmel aufblicken! Auch sie entdecken da unten, wenn sie aus ihrer luftigen Höhe hinabschauen, Zugvögel, wie sie selber sind, doch muß es dabei einem alten Kranich sonderbar genug vorkommen, wenn er sieht, wie da tief unten Alles kreuz und quer durcheinander eilt und rast, bald schwimmend auf dem klaren Wasser breiter

Flüsse und Seen ober eingehüllt in Staub, Rauch und Dampf, und dabei nicht nach einer klar übersichtlichen vernünftigen Richtung von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, sondern bald hierhin, bald dorthin nach allen Richtungen auseinander fahrend, hier in einer Schlangenlinie, dort im Zickzack oder gar einen Kreis beschreibend, um nach wochenlangem Abhehen wieder bestaubt, verdrießlich, matt und müde an demselben Orte anzukommen, wo man ausgegangen ist.

Sonderbare Beschöpfe biefe Menschen, mornach jagen und rennen sie eigentlich, indem sie sich da unten so mühevoll durcheinander winden, ober sich in Staub und Qualm an überfüllten Orten zusammen preffen laffen ? "Wie Wenige find unter ihnen," bentt ber alte Rranich, "bie es machen wie wir. sich irgend einen einsam stillen See aussuchen, ober ein Moos mit vortrefflichen Insecten, oder mit sonst was, das ihnen aut schmeckt. Wahrhaftig, wenn ich so auf die Geschöpfe da unter mir hinabblide, so sehe ich Wenige, welche ein vernunftiges Gelüfte in die Ferne treibt. Machen es boch die Meiften geradezu umgekehrt, verlaffen ihren einfamen See, oder ihre frifchen buftigen Waldgrunde, um nach irgend einem Mittelpunkt zu ftreben, ber ihnen wenig mehr bietet als hike. Qualm und Staub und ein beißes ober taltes Waffer bon meift eingebildeten Beiltraften, ein Glas sauerer geronnener Milch — ober einen Extract von zerquetichten Rräutern, noch etelhafter von Befchmad als bon Ansehen."

"Eigenthümliches Volk das," fährt der alte Kranich fort, "sollte man nicht meinen, ihre eigentliche Lebenslust sei der Dunst der Dinge da unten, die man Bahnhöse nennt, oder Eisenbahnzüge? sollte man nicht zu der Ueberzeugung gelangen, es müßte für sie ein Bergnügen darin liegen, statt des eigenen guten Zimmers mit vortrefslichem Bette, für theures Geld und oft noch mit der Zuthat von guten und bittenden Worten eine heiße Gasthofstube zu erlangen, vielleicht vier Treppen hoch gelegen, mit Aussicht auf die Brandmauer des Hinterhauses, mit den aussteicht auf die Brandmauer des Hinterhauses, mit den aussteichen Dünsten aus der im Hose gelegenen Küche, oder eines Pserdestalles, und in einem engen und kurzen Bette zu schlasen, in welchem gestern ein anderer wildsrender Wensch geschwist und gehustet."

Unbegreiflich ist das allerdings für einen so dummen Kranich, der sehr wenig weiß von unseren Gebrechen und Leiden, der keinen Begriff von dem Worte "Mode" hat, der nicht die ewige Wahrheit kennt, daß: wo erst ein Hammel in's Wasser sprang, die andern dummen Thiere alle nachstürzen.

Ja das Reisen ist zu einer Mode geworden, die und ebenso unerbittlich in hitze und Staub durch die Welt mit sich fortreißt, als wir vielen andern Thorheiten hulbigen, die wir mit gleichen Namen belegen, vernünftiger Weise nicht begreisen, aber dennoch mitmachen, als da sind das Aufheften falscher Menschenhaare, das Tragen häßlicher und unbequemer Rleidung, und das Stolpern auf zollhohen Absähen.

Es ziehen Krankheitserscheinungen über die Erde, vor denen wir uns beugen müssen, und denen wir mit aller Körper- und Seelenstärke nicht entgehen können. Das Geschlecht der duftigen Rosen, der süßen Weintraube, der ebenso bescheidenen als gemüthlichen Kartoffel wurde von verheerender Krankheit getroffen; krystalkhelle Fluthen tiefer Seen sind von einem Uebel ergriffen worden, wels wir die Wasserpest nennen; ganze Wasdungen kräftig grüner Bäume erliegen einem fast unsichtbaren kleinen Feinde, das biedere Kindvich leidet unter Lungen= und Klauenseuche, das Schaf hat die Drehkrankheit und die Menschheit ist von einem Uebel erfast worden, welsches einige Achnlichkeit hat mit dem zuletzt genannten Leiden, und welches man füglich "Reiseschwindel" nennen könnte.

Ja — Reiseschwindel — schrecklich! Krankheit, wo und wie bist du entstanden, wer verschafft uns ein Heilsmittel gegen dies furchtbare Leiden? furchtbar, nicht nur für den Kranken selbst, sondern auch für den fühlenden Zuschauer, für die Angehörigen des Patienten, für seine Hindenen, denen aber dabei nicht einmal die Hoss-nung auf eine reiche Erbschaft bleibt; denn obgleich der Reiseschwindel in die Gattung der gefährlichsten Zehrsieber fällt, ist doch sein Berlauf beinahe niemals tödtlich, es müßten denn ganz besondere Umstände zusammen treffen, wie z. B. das nicht unmögliche Untergehen eines Dampfers, oder das schon oft stattgefundene Zusammenstoßen zweier Eisenbahnzüge. Pagegen trifft der Reiseschwindel häufig

bas Gemuth bes Rranken, indem es ihn ben soliben häuslichen Gewohnheiten entfremdet, meistens abmagern läßt, und in jeder Richtung seine Rrafte in Anspruch nimmt. Die erften Symptome Diefer ichredlichen Rrantbeit sind bei ftarten erwachsenen Männern ein öfteres Anstarren der täglichen Zeitungen und Journale, ein ruheloses Suchen in den gedruckten Zeilen, ein sichtbar freudiges Aufleuchten der Blide, nachdem man gefunden, was man gesucht: daß nämlich großartige Borbereitungen getroffen werben jum Empfang ber beutschen Juriften in Beidelberg, der deutschen Forstleute in Gifenach, der deut= ichen Lehrer in Hildesheim, der deutschen Naturforscher in Berlin (wo die Natur am schönsten und zu Forschungen am geeignetsten ift), ber beutschen Finangmanner in Wien, ber beutschen Turner und Sänger, wo es Turnanstalten und Liebertafeln gibt, ber beutschen Schriftsteller nirgend= wo, der deutschen Künftler an den Ufern des Resenbachs, wo der Runft ein Augustisch Alter blühte, der deutschen Brauer in München, der deutschen Müller in Straubing, ber beutschen Orgelspieler an verschiedenen Orten, der beutschen Abenteurer in gewissen Babern, der deutschen Bienenzüchter in irgend einem blüthenreichen Thale, ber beutschen Scheerenschleifer in Hildburghaufen, der deutschen Leimsieder an berschiedenen Orten, der deutschen Scharf= richter in einer irgend noch näher zu bestimmenden Stabt.

Ja diese Anzeigen, womit die Journale spaltenweise angefüllt sind, bilben das Miasma des anfänglich nur sporadisch, in turzer Zeit aber epidemisch aufsteigenben Reiseschwindels.

Sonderbarer Weise außert sich die Rrankheit an= fänglich bäufig in einem vollkommenen Wegläugnen ihrer felbst, wie auch bei manchem anderen Uebel. Man denkt nicht im Entferntesten bran, sich auch biesmal wieder mit fortreißen zu lassen, man wird das heuer jedenfalls ver= meiben, bem allgemeinen Schwindel zu folgen - es mußte benn fein, baß - ober es wurde nur fein, wenn - ober man könnte fich nur entschließen in bem Fall -; aber alles bas find ichon febr gefährliche Symptome und ber Betreffende ift icon bon ber Rrantheit ergriffen, ohne es felbst auch nur zu ahnen, man erörtert scherzhaft blos bie Frage ber Möglichkeit im Geldpunkte, ober ber häufig schwer zu erlangenden Familienerlaubnik, wo die oberfte Hausbehörde nicht selten ein strenges Beto einlegt, bis auch diese vielleicht von dem allgemeinen Leiden angesteckt wurde und sich bei dem gefälligen Hausarzt erfundigt hat, welche Luft, welches Wasser ober welche Gesellschaft am wenigsten schädlich ift für ein eingebildetes ober wirtliches Leiden.

"Arme, geplagte Aerzte," eine Spidemie anderer Art macht euch in der That weniger Sorgen und Mühe als der Reiseschwindel in seinem ersten und heftigen Auftreten, und wenn ihr auch noch so angestrengt euere medicinischen Journale durchstudirt oder die Wunderkräfte der tausend und mehr deutschen Bäder, um es auch darin am Ende gehen zu lassen wie es Gott gefällt, ihr seid doch nicht

Stande, allen Aufträgen auf eine nur halbwegs bernünftige Art zu genügen und müßt zu einem besperaten Mittel ichreiten, welches aber icon oft bon großer und beilsamer Wirtung gewesen ift: Ihr ftellt vor euch bin amei Basen ober Urnen, am besten aus gebrannter Erde, boch thut es auch weißes Vorzellan, mahrend Rupfer ober Bronce schädlich fein foll; ihr werft in eine diefer Urnen fauber auf sollgroße Rettel geschrieben, Die Namen eurer fämmtlichen mit den erften Anfängen des Reiseschwindels behafteten Patienten, in die andere eine gleiche Anzahl mit den Namen deutscher Baber, nehmt einen Waisenknaben, und lagt ihn auf gewiffenhafte Art Loos um Loos aus den Urnen nehmen — ein übersichtlicher Gintrag in euer Notizbuch ist balb baraus gemacht — und wenn ihr euch bei der Consultation nicht übereilt. aebankenvoll vor euch hinftarrt, vielleicht auch ein paar Dal im Zimmer auf und abschreitet, nachdem ihr ben Buls befühlt, die Zunge betrachtet und ein paar gang überflüssige Fragen gethan, so könnt ihr sicher sein, daß man eueren Rath wie einen Spruch bes weisesten Orakels aufnimmt, und icon im Boraus von der portrefflichen Wirfung überzeugt ift.

Wenn diese guten Wirkungen auch in den meisten Fällen ausbleiben, so kann euch dafür doch selken eine Schuld beigemessen werden; warum war auch der Sommer zu trocken oder zu naß, das Wasser zu kalt oder zu warm, warum sehlten gerade in diesem Jahre die ge-

wissen aromatischen Stoffe in den Waldkräutern, welche besonders für euere Leidenden so heilkräftig gewesen wären, warum war gerade diese Saison so arm au gesellschaftlichen Anregungen, die doch so nothwendig gewesen wären, um euere Seele und dadurch eueren Körper zu erfrischen?

Bei wirklich jungen oder älteren jungen Damen tritt der Reiseschwindel in der Art eines unbestimmten Seh=
nens nach irgend einem unbekannten Etwas auf: ist es der frische Duft des Waldes, der dem erregten Gemüthe vorschwebt, oder die klare Fluth eines stillen Sees, ist es das särmende Getreibe einer dichtbevölkerten Promenade, angefüllt mit reichen Toiletten, mit schmachtenden bleichen jungen Männern, blondgelocken Landsleuten, dunkelgefärb=
ten polnischen Grafen, gebräunten, fabelhaft reichen Por=
tugiesen — wer weiß das? — und wenn ihr es selber
wist, ihr werdet es doch nicht sagen, kaum euch selbst
eingestehen.

Die Leidende weiß nur, daß es irgend wo anders viel schöner sein wird, als in der düstern Straße, wo sie wohnt, in dem engen Stübchen ihres Hauses — sie träumt von einer Palme — vor ihrem Blick öffnen sich Häuser und Mauern zu einer unermeßlichen Fernsicht, oder zum Einblick in ein heimlich stilles Thal.

"Hör' ich bas Mühlrad rauschen, Ich weiß nicht, was ich will!"

Bielleicht weiß sie es in der That nicht und es ist dies ein Fall, wo noch hoffnung vorhanden bleibt, den Reiseichwindel in seinen ersten Anfangen zu unterdrücken; hat sie aber einmal genoffen des irdischen Glüds, hat sie bon ben Sukigkeiten bes herrlichen Babelebens gefostet. hat fie mitgemacht jene unvergeglich schönen Partien zu Baffer und zu Land, in der traulichen Equipage ober Band in Sand mit ihm durch die Fluren streichend, ober Seite an Seite mit ihm auf ftogendem Leiterwagen, von feinem Arm gehalten auf widerspenftigem Efel, oder mit ihm rudernd auf leicht dahingleitendem Rahn, dann wenn die Zeit tommt, wo die Bogel gen Suden gezogen find, dann, obgleich der Reiseschwindel erft in den schwäch= sten Anfängen hie und da sporadisch auftritt, fühlt sie boch schon seine mächtigen Einwirkungen und wird jedenfalls der Rrankbeit erliegen.

> "Sie steht am Fenster, sieht die Wolken ziehn lleber die alte Stadtmauer hin.
> "Wenn ich ein Böglein wär'!" so geht ihr Gesang Tage lang, halbe Nächte lang. Einmal ist sie munter, meist betrübt, Einmal recht außgeweint. Dann wieder ruhig, wie's scheint, Und immer verliebt."

Und junge, strebsame, madere Manner, in deren Bruft ber Muth feine Spannfraft übt, auch fie werden

erfaßt vom Reiseschwindel, und je größer die Araft ist, mit der sie vielleicht Anfangs widerstreben, um so gewaltiger überfällt sie die Arankheit, um so furchtbarer außern sich ihre Wirkungen.

Auch fie lockt wohl die träumerische Ruhe am Wasserfall oder im stillen Walde, durch dessen grüne Zweige ihr reizender Strohhut blinkt:

> Ich weiß nicht, was foll es bebeuten, Daß ich fo traurig bin

oder sie fühlen sich angezogen durch das lärmende Leben der großen Stadt, stürzen sich in den betäubenden Strubel, schwimmen muthig durch Kunst- und andere Genüsse, kommen siegreich wieder an's andere User oder treffen zuweilen auch auf einen trügerischen Strubel, der sie in die Tiefe reißt.

"Halb jog fie ihn, halb fant er hin."

Auf Andere äußert sich der Reiseschwindel anders; fie bleiben Einsiedler im Gewühle der Stadt, in dem Getriebe des lebhaftesten Badeortes; dort sieht man sie hinschleichen, wo die letten häuser stehen, hier erblickt man sie gefesselt an einem langen grünen Tische, mit gierigem Auge dem Kollen der Gelostücke folgend.

Auch über Berge und Thäler eilen und rasen sie schaarenweise, Alle vom Reiseschwindel getrieben. Dieser, das wallende Haar im Winde flattern lassend, mit offener Bruft, den Anotenstod in der Hand, unermüdlich — in's Unbestimmte hinaus —

"Frisch übersteigt er den Berg Nach freier eig'ner Wahl, Und blickt nach vollbrachtem Werk Mit frommem Sinn in's Thal."

während Jener hinauseilt in die weite, weite Welt, fortgeriffen von der gewaltigen Dampftraft zu Wasser und zu Land.

"Rach Kleinasien, nach Kleinasien Bo die fanften Esel grasien, Drauf die schmude Slavin sitt, Bo die Palmenwälder glühen, Wo die heil'gen Löwen sliehen, Wo es donnert, wenn es blitt —

Wie bei vielen anderen Krankheiten tritt auch der Reiseschwindel manchmal stärker, manchmal schwächer auf; am stärksten wohl während der Hike der Julitage, wo es wahrhaft erschreckend ist, die furchtbaren Ausbrüche dieses jett so allgemeinen Leidens mit anzusehen; zusammengerüttelte, übermüdete, staubbedeckte, verdrießliche Unglückliche, mit lechzender Zunge, entströmen den heißen Wagen, ohne zu wissen, wo sie während der Racht ihr müdes Haupt hinlegen sollen; weinende Kinder, scheltende Weisber, verdrießliche und schwerbepackte Männer, vergebens um Plätze in einem vollgehfrohften Omnibus bettelnd

ober gleich hungerigen Bettlern von Thur zu Thur zie= hend, um ein oft erbarmliches Rachtlager flebend.

"An ben Bäffern von Babylon sagen fie und weinsten, wenn fie an Zion gedachten."

Es zieht an uns vorüber der Schwarm Diefer armen ermüdeten, abgehekten Menichen, oft beladen wie Laft= thiere - eine zweite und traurigere Bolfermanderung, wie eine regellose Flucht vor einem wilden Feinde, der in verschiedene Länder zu gleicher Zeit eingebrochen ift, Alles in hellen Haufen vor fich hertreibend, von Rorden nach Suben, von Suben nach Norben, von Often nach Weften, so wie umgekehrt, und webe ber Stadt, oder webe viel= mehr ben Betreffenden felbst, wo die Wagen mehrerer solcher Büge auf einander ftogen. Da erlischt alles freund= liche Gefühl, da verschwindet jedes Mitleid mit den Leiden des Andern, man reifit einander den Biffen vom Munde, bas Glas aus ber Sand, bas Bett unter bem Leibe weg; man überliftet einander um einen Blat an der Gifen= bahn, Table d'hote, um einen bequemeren Wagenfit, man achtet nicht bas Schreien armer Rinder, bas Lallen unichuldiger Säuglinge;

"Selbst Weiber werden zu Syanen Und treiben mit Entsegen Scherz"

wenn es gilt, ein glücklich erobertes Gifenbahn-Coupé bor bem herandringenden Feinde zu behaupten, oder sich das lette Zimmer in dem überfüllten Gasthofe zu sichern.

Und nicht einmal die Alles vergleichende, Alles lin= bernde Racht umhüllt beruhigend mit ihrem fanften Schleier die Schaar ber Unglücklichen - fclafe Giner, wenn er tann, bei einer Site von fünfundzwanzig Grad, zu acht in einem Eisenbahncoupe; erquide beine müben Blieder in einem Bette, über bas beine Fuße fouhlang hinausragen, oder auf den harten Bolstern eines Billardzimmers, das der mitleidige Wirth dir eingeräumt; bersuch es einmal zu schlummern, wenn du durch die dunne Bimmerthur auf beiner linken Seite bas regelmäßige Sägen eines unermüdlichen Schnarchers borft, ber nur in ber härtesten Holzart arbeitet, der nur auf Secunden eine Baufe macht, um alsbann wieder mit einem förmlichen Gebrull zu beginnen; finde Rube auf einem Lager, bas du gezwungen bift mit zahlteichen Geschöpfen einer fehr untergeordneten Gattung zu theilen; freue dich beines Lebens, wenn die Zimmer-Nachbarinnen auf der anderen Seite vielleicht ein paar enthusiastische Zukunftsmusik-Berehrerinnen find, die fich bemühen, mit gellender Stimme unbegreifliche Melodien aus ben "Meisterfingern" festzu= balten, um schlieklich immer wieder auf den leichter faß= lichen Jungfernkrang gurud zu kommen - webe, webe, webe!

Das ift ber Reiseschwindel, so ungefähr äußert er sich auf die arme Menschheit, und wenn unsere Schilberung nur ein schwacher Bersuch geblieben ist, indem es uns nicht gelang, den colossalen Stoff besser und gründelicher zu bewältigen, so möge uns der geneigte Leser ver-

zeihen, mag er nun mitleidig über uns lächeln, er, der vielleicht gerade selbst dom Schwindel und dem Eisenbahnzuge fortgerissen, diese harmlosen Zeilen ließt; oder wenn er vielleicht, glücklich verschont geblieben, zu Hause sitzt und Seelenstärke genug hat, sich nicht nur für dieses Jahr von der Anstedung frei zu erhalten.

Eine Wetterstudie.

. •

"Raum gedacht, taum gedacht, Ward ber Luft ein End' gemacht"

würden Tausende von bunten Blumen aller Art, Tausende gestern noch in aller Kraftfülle strozende Blätter singen, sagen und klagen, wenn ihnen das überhaupt möglich wäre, oder wenn sie heute welk am Boden liegend sich ihres gestrigen Blüthen= und Blumenlebens noch bewußt wären.

Ia kaum gedacht, kaum gedacht, Ward der Lust ein End' gemacht.

Und sie hätten das Alle nicht geglaubt, die gestern beim Untergange der Sonne noch von einer milden Abendluft gefächelt wurden, die sich bedeutungsvoll und selbstbewußt zunickten, die bunten Astern, die Betunien, Berbenen, heimlich blühende Rosen, hoffärtig emporgeschossene Sonnenblumen, alle jene Kinder des Frühlings, die nun keine Kinder mehr waren, sondern sehr rasch von der Zeit der Reife in's Greisenalter übergehen sollten. Gestern noch hatten die Sonnenstrahlen mit ihnen gebuhlt und den Leichtgläubigen allerlei Fabeln zugessüsstert, Lügen und Schmeicheleien, um sie empfänglich zu machen

für ben letten verführerischen Ruß. "Dummes Zeug!" hatten die Sonnenstrahlen gestüstert und der falsche verrätherische Abendwind es bestätigt; "wer wird es denn glauben, daß eure Anmuth und Lieblichkeit nicht ewig dauern sollte, wie kann man so leichtsinnig sein und es nur für möglich halten, daß Bergänglichkeit euer Loos sei! Ah, es wäre ja keine Gerechtigkeit im Himmel und auf Erden, wenn so viel Holdseligkeit und Liebreiz nicht für die Ewigkeit erschaffen wären, — traut uns Sonnensstrahlen, die wir seit Jahrtausenden Alles wissen und glaubt auch unserem guten Bekannten, jenem allerdings schmeichelhaften aber sonst recht zwerlässigen Zephyrjüngslinge, der dort herüberschwebt, um eure trauernden Köpfschen zu erheben."

"Aber die kluge Spinne hat es uns gesagt! sie hat uns gewarnt vor dem, was nun kommen wird, und auch die alte Heuschrecke, unsere gute Freundin!"

"Die Spinne ist ein boshaftes Geschöpf, und was die langweilige, naseweise Heuschrecke anbelangt, so ist es gar kein Schabe drum, wenn sie zu Grunde geht. Was sind das auch für widerwärtige Geschöpfe gegen euch ihr lieben, herzigen Blumengesichter — benkt doch an unsere lange innige Bekanntschaft, an unsere lange Liebe und vertraut uns — benkt an den wunderschönen Monat Mai, als alle Anospen sprangen, wie ihr Rosen aufblüthet in jungfräulicher Lieblichkeit, und dann an den schwingen Sommer, den wir mit euch Allen in heißer treuer Liebe verlebten. Denkt doch an die Schwingungen, mit

benen euch unsere guten Freunde, die sanften Winde unterhielten, denkt doch an die erfrischenden Regen, an all' den süßen Duft, den ihr gespendet habt, den wir gewiß nicht vergessen und wofür wir euch schon aus Dankbarteit die Wahrheit sagen werden — also munter aufgeschaut, kleine hübsche Monatrose, die du eben erst erblüht bist! noch einen traulichen Kuß, ehe wir lustige Strahlen unserer Mutter der alten Sonne folgen müssen, um für heute zu verschwinden — und dann auf ein heisteres Wiederschen morgen früh."

"Ift das ein leichtgläubiges Volk, die dummen Blumen da unten," brummten erfahrene Eichen- und Buchenblätter, die schon mit Furcht und Schrecken bemerkt hatten, wie ihr eigenes frisches Sommergrün roth und gelb geworden war, wie ihre sammtartige Haut ansfing, runzlich zu werden, und welche schon manchem der Ihrigen traurig nachgeblickt, den ein scharfer Windstoß hinabgewirbelt von seiner luftigen Höhe und drunten auf der Erde zur Ruhe gebracht.

Ja die alten Bäume wußten ganz genau, was von den Schmeicheleien der lustigen Sonnenstrahlen und des leichtsinnigen Windhauches zu halten sei, und als drunten ein junges Mädchen vorüberschritt und an den klaren blauen himmel blickend, wenn auch vielleicht in ganz and berer Ideenberbindung vor sich hin sang:

Raum gedacht, faum gedacht, Ward der Luft ein End' gemacht! - da durchschauerte es die armen Blätter im Vorgefühle ihrer Bergänglichkeit.

Und doch hätte man den Sonnenstrahlen Blauben schenken können, wenn man so um sich ber schaute an bem Rachmittage biefes allerdings fehr fbaten Berbfttages. Der himmel war so prachtvoll glänzend, und hatte sich so totett mit gart rothen Wolfen geschmudt, zwischen benen das tiefe Blau wie unter einem seegrünen Schimmer erichien, die Blumen blühten frisch und munter wie in den Tagen des heißen Sommers, und die Blätter der Baume, obgleich bunt gefärbt, hielten doch so fest an ihren Zwei= gen, als wenn sie noch ein langeres Leben vor sich hatten. Auch das Menschengewühl auf den Stragen, Plägen und Bromenaden bewegte sich noch mit dem gleichen bunt= färbigen Leben wie seit Anfang des Sommers. Damenwelt in leichten schillernden Anzügen, die Berren dem warmen Sonnenschein trauend, noch ohne Borfichts= magregeln ber Blaids ober Baletots. In langen Reihen fuhren die glänzenden Equipagen durch die Alleen des Braters, der Stadtpark mar mit Spaziergangern angefüllt, und auf der Rinastraße drängten und schoben sich elegante Reiter, leichte Wagen, schwere Omnibusse sowie zahllose Fugganger durcheinander und nebeneinander vorbei.

Dann kam die Nacht, und schon in dem Augenblicke, als die zudringlichen Sonnenstrahlen eilsertig über den fernen Horizont hinabgeflohen waren, ihrer würdigen Mutter folgend, hatte es die armen Blumen um so mehr unheimlich bang durchschauert, als das leichte Volk der Winde, welches sich bis dahin einer ziemlich anständigen Haltung besleißigt, nun mit einmal anfing, recht rauh und ungestüm zu werden, ja sich freche Scherze zu erlauben und manche der letzten armen Rosen so gewaltthätig zu berühren, daß vor Rummer und Entrüstung zarte rosige Blätter schamvoll davonflatterten.

Die kluge Spinne hatte sich verkrochen, und die arme Heuschrecke, ihr trauriges Schicksal ahnend, blickte trostlos zu dem dunklen Nachthimmel empor und dachte: was nügen mir all' die tausend glänzenden Sterne, die mich früher so oft erfreut — ich weiß es wohl, o ich weiß es ganz genau:

Morgenroth, Morgenroth, Leuchtest mir jum frühen Tod!

Auch die Menschen spürten es in ihren Häusern, was sich heute Nacht draußen begeben würde, und mancher vorsichtige Familienvater mußte erst vorher die angelausenen Scheiben abwischen, um auf den Thermometer sehen zu können, der gleich nach Sonnenuntergang eine entssehliche Neigung zum Fallen zeigte und um 10 Uhr Abends schon 2 Grad unter Null erreicht hatte.

Raum gedacht, faum gedacht, Ist der Luft ein End' gemacht.

Und die lärmenden Kinder wurden in's Zimmer hereingenöthigt, und wenn es ihnen auch leid that, daß Plätze und Straßen jetzt für längere Zeit nicht mehr der Schauplat ihrer geräuschvollen Thätigkeit sein würden, so kauerten sie boch behaglich vor dem knisternden Feuer und erzählten einander von den Wundern des Winters, von der Sisbahn und vom Bergnügen der Schneeballen. Auch der Bilderbücher wurde gedacht, der kleinen gesellschaftlichen Spiele mit den Zinnsoldaten und dem Drehbrette, und wenn sich einer der älteren Knaben auf den Winterrock freute, der ihm versprochen war, sowie auf warme Pelzhandschuhe, so träumte die älteste Tochter, ein hübscher Backsich, sichon von Tanzmelodien und Ball-Toiletten.

Bater und Mutter sitzen am Tische und der erstere, bessen Zeit schon lange gekommen war, um in seine Gesellschaft zum kühlen Bier zu gehen, hört verdrießlich die Aufzählung aller der Bedürfnisse, an welche der erste Frost gedieterisch erinnert. Holz und Kohlen, Kartossel und Gott weiß was sonst für Küchenbedürfnisse, nicht zu gedenken der empfindlichen Lücken in allen Theilen der Wintergarderobe.

Und dabei fiel ber unerbittliche Thermometer immer tiefer, und man hätte diesen plöglichen und starken Umschlag in der Witterung eigentlich einen verrätherischen Ueberfall nennen können, denn es war noch gar nicht die Zeit zu 6 Grad unter Rull.

Ja, 6 Grad unter Null — und als am anderen Morgen der Tag anbrach und dann die Sonne an dem klaren, glänzenden himmel aufstieg, so mußte es jedes fühlende herz verlezen, daß sie wie zum hohn in vollem Glanze, in voller Pracht und herrlichkeit erschien. — Sie

hätte erscheinen sollen, gehüllt in langem, traurigem Nebelsschleier, um wenigstens in ihrer Toilette etwas Mitgefühl zu zeigen über die furchtbaren Berheerungen, welche der erste Frost angerichtet.

Arme Blumen!

Raum gedacht, kaum gedacht, Ward der Lust ein End' gemacht!

Da lagen sie, in langen Reihen, in einem kläglichen Durcheinander, geknickt, verbrüht, verwelkt, verschwunden alle Pracht der Farben, zusammengeschrumpft die zarte Blumenhaut — todt — todt.

Selbst die kluge Spinne schauberte, als sie langsbeinig ihrem Bersted entkroch und hätte weinen mögen über das Trauergebild — auch die Heuschrecke lag erstarrt auf ihrem Rücken.

Der erste Frost — er war gleich einem anderen Tode mit unerbittlicher scharfer Sichel zwischen Niedergang und Aufgang gezogen und hatte überall seine mörderischen Spuren zurückgelassen. Wo waren die Tausende von Blättern geblieben, die sich gestern stolz und hoffärtig, wenn auch in geheimer banger Ahnung, an den Zweigen gewiegt — da lagen sie, die stolzen Blättertrümmer, reihenweise, wie niedergemäht in heißer Schlacht, oder rings um die mächtigen Bäume her wie abgefallene Gewänder, die man aus Kummer und Schmerz von oben bis unten zerrissen — da bedeckten sie in immer noch farbiger Pracht die grünen Rasenstrecken, so daß es aussah,

als seien diese mit kostbaren gelben und rothen Teppichen verziert, während ihre traurigen hinterbliebenen die nackten dunklen Zweige wie jammernd in die Höhe streckten.

Und über alles das leuchtete der himmel tiefblau und glänzend und die Sonnenstrahlen hatten nicht einmal Scham genug, um sich ungesehen an diesem allgemeinen Friedhose vorbei zu schleichen, ja sie buhlten auch heute mit den bleichen, welken Ueberresten, so daß sich selbst der leichtsinnige Windhauch darüber ärgerte und, durch die stillen Blumenleichen ziehend, ihnen tröstend etwas zuslüsterte von einstiger Auserstehung und einem neuen Blüthenleben.



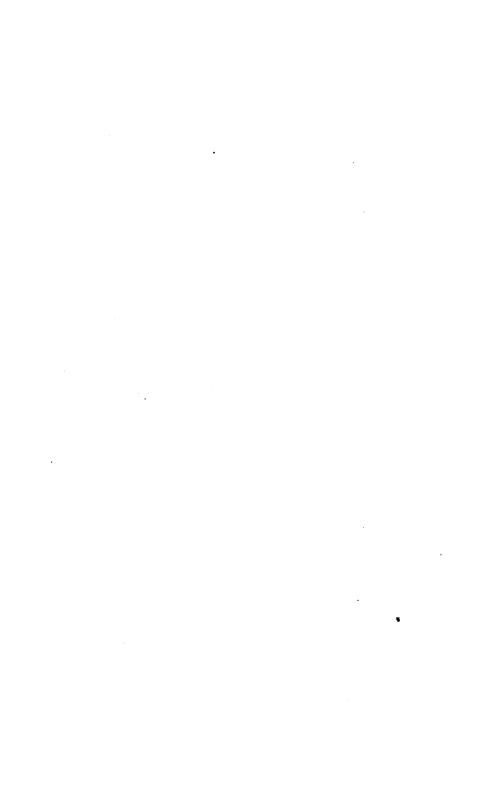

|   |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

. .

|   |   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | ٠ |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |



.